# Telegraphilde Depelden.

# 3nland.

#### Die Bahl-Schlachten.

Dollfrandiger Sieg der Cammanyiten in Brok: Mew York. — Mew Yorker Staatslegislatur mahricheinlich republifamich. - Maffadujetts, Pennfylvanien und Jowa mit verringeren Mehrheiten republikanisch. -Der Staat Dio noch fehr zweifelbaft. - In Liebrasta, Kentudy und Dirgimen flegen die Demofraten, refp. die fufioniften. -Maryland noch zweifelhaft. -- Demofratide Bewinne.

#### Mew Mort.

New York, 3. Nov. Die "Tam= many Sall" = Demotratie wird Die Kontrolle über Groß-New York haben! Ihr ganger Bahlgettel, mit bem Mapors-Randidaten Robert U. Ban Bind an ber Spige, ift mit einer Blu= ralität von rund 85,000 Stimmen Jewählt, obgleich er teine absolute Mehr= heit erhalten hat.

Ban Bud erhielt nach ben legten Abschätzungen 233,752 Stimmen, Der Unabhängige Geth Low 146,821, ber Republikaner Trach 100,000 und Benry George ir. 20,000. Bas fouft noch an Stimmen abgegeben murbe, vertheilt fich auf ben unabhängigen Demotraten Gleafon, ben Gogialiften Saniel und ben Probibitioniften Marbmell.

Bei ber Wahl bes borfigenben Rich= ters bes Appellationsgerichts fiegte ber Tammanhit Parter (ber auch bon ben Golbbemofraten indoffirt wurde) über ben Republifaner Ballace. Parter er= hielt in Groß= new Yort 282,967, und Ballace 139,772. Bird G. Coler ift jum Rontrolleur und Randolph Bug= genheimer gum Brafibenten bes Stadt=

raths gewählt. Es erscheint ziemlich gewiß, bag bie Tammanniten auch über bie gefetge= benbe Bermaltung bon Groß=New Port bie Rontrolle haben werben, ebenfo wie im County.

Dagegen icheinen Die Republifaner bie Mehrheit in ber Staatslegislatur gu haben, obgleich ihr Botum gurud= gegangen ift, mas fie mit bem "bemo= tratifchen" Wetter in Berbinbung bringen, bas geftern herrichte.

Gine befonbere Ueberrafchung war bas niebrige Botum für Benry George Dasfelbe entiprach aber faft ge= nau ber borberigen Abichakung bes Tammann = Dberhäuptlings Crofer, welcher fich auch in biefem Fall als fehr wohlunterrichtet gezeigt bat. C. 2B. Danton, welcher auf bem George'ichen Wahlzettel Randibat für bas Rontrol= leurs-Umt mar, erhielt 35,000 Stim=

Ungebeure aufgeregte Menichen= maffen umlagerten geftern Racht bie Beitungslotale, wo Bulleting und Lichtbilber bie Bahlergebniffe

Die Tammanhiten find gang toll por Freude. Gie figen für bie nach= ften bier Jahre (mit bem 1. Januar be= ginnenb) "im Rlee."

Crofer, ber bon ben Tammanhiten felber fo viel gefchmaht wurde, ift jest wieber ungeheuer bobular geworben.

Buffalo, 3. Nob. Dr. Konrab Diehl, ber filberbemofratische Ranbibat murbe mit einer Mehrheit von über 8000 Stimmen über ben Republikaner John R. Scatcherb jum Bürgermeifter bon Buffalo gewählt. 3m borigen Jahr hatte McRinlen in ber Stadt eine Mehrheit bon 12,500 Stimmen er= halten. Die Demofraten brachten ihr ganges Stabt= und County= "Tidet" burch, mit Ausnahme vielleicht bom Diftriftsanwalt und bom Rontrolleur. Much erwählten fie 6 von 8 Legislatur: Abgeordneten im County Erie.

Albany, N. D., 3. Nov. Langfam treffen bie Bablberichte bom Staat Rem Dort ein. Es ift indeg gewiß, baß bie republitanischen "Landrutsche ber legten zwei Jahre wieder völlig in bas Gegentheil umgewandelt find, burch ben Umschwung von etwa 240,= 000 Stimmen. Die Demofraten ba= ben große Bewinne im Abgeordneten= haus ber Staatslegislatur gemacht.

New York, Buffalo, Rochefter, Binghamton, Spracufe, Utica, 211= bann, Trop und Schenectady haben bemotratifche Bürgermeifter erwählt.

## Matiachusetts.

Bofton, 3. Rob. Der republifanigne Bouverneur von Dlaffachufetts, Bolcott, ift, wie allgemein erwartet murbe, wiebergemählt worben. Die Republis faner erwählten überhaupt ihren gan= Staats=Stimmzettel und etwa brei Biertel ber Mitglieber beiber 3meige ber Gefetgebung. Doch ift bie republitanifche Mehrheit bebeutend qu= riidgegangen; auch bas bemofratische Botum weift Berlufte auf, aber nicht annahernd fo grofe. Bei ber borjahrigen Nationalwahl erhielten bie Republitaner 258,000, biesmal nur 164,000 Stimmen. Die Gilberbemo= traten erhielten 79,000 Stimmen, ge= gen 108,000 im bergangenen Sabre. Die Golbbemofraten, welche im borigen Sahr 14,164 Stimmen gehabt hat= ten, erhielten biesmal für ihren Gou= berneurs = Ranbibaten Eberett nur etwa 100 Stimmen weniger, mas im Berbaltniß gum Gefammibotum bes Staates einen Gewinn um etwa 2

Philabelphia, 3. Nov. Der Staat Bennfplbanien hatte eine ebenfo rubige Bahl, wie Maffachufetts, und gab, wie gewöhnlich, bebeutenbe republita= nifche Mehrheiten ab, wenn auch verin=

Pennfylvanien

Progent bedeutet.

bes republifanischen Staats-Schatmeifter = Ranbibaten Beacon murbe vielfach geftrichen, mas als ein Botum gegen Bunbessenator Quan und Die Methoben besselben angesehen wird. Gin auffallend bergrößertes Botum, nämlich über 125,000 Stimmen, er= hielt ber prohibitioniftische Schatmei= fter = Ranbibat Dr. Smallow, ber "ftreitbare Pfarrer."

#### Maryland.

Baltimore, 3. Nov. Die Stabt Baltimore bat republikanisch gemählt. Das Ergebniß ber Staatswahl, und bamit Die politische Butunft bes bemotrati= ichen Bunbessenators Gorman, ift noch zweifelhafter und wird jebenfalls fnapp fein.

Baltimore, 3. Nov. Nach ben legten Berichten ift Gorman "gerettet"; Die neue Staatslegislatur wird bei gemein= amer Abstimmung eine bemotratiche Mehrheit von 5 Stimmen haben. Go heißt es nalbamtlich.

#### Dirginien.

Richmond, Ba., 3. Nob. Die Demo= fraten haben ihren gesammten Staats= ftimmgettel mit berringerten Debr= heiten ermählt. 3. Soge Thler ift mit über 50,000 Stimmen Mehrheit Gouverneur geworben. Das Gefammibo= tum war übrigens fein ftartes.

#### Kentudy.

Frantfort, 3. Nob. Die Gilberbemotraten haben in Rentudy gefiegt. Ihr Randidat für bas Umt bes Up= pellationsgerichts-Clerks, Sam. Chadelford, icheint eine Mehrheit bon 5000 bis 7000 Stimmen gu haben. Die Demofraten beanspruchen eine noch viel größere Mehrheit.

Frantfort, 3. Nob. Den legten Berichten zufolge haben bie Gilberbemo= fraten in Rentuch eine Mehrheit bon über 20,000 Stimmen erhalten. Die Legislatur wird mahrscheinlich in beiben Saufern bemotratifch fein. Die Republikaner fagen, an ihrer Nieberlage feien bie Golbbemotraten fculb.

Columbus, 3. Nob. Das Ergebnig ber Wahlen im Staat Ohio und ba= mit bas politische Schickfal von Mark Sanna, ift noch immer fehr zweifelhaft und wird in ber hauptfache mohl erft burch bie amliche Bahlung entschieben werden fonnen. In einigen Counties ift das Refultat febr fnapp, und man fürchtet Unruhen ober wenigstens bofe 3miftigfeiten. Es ift bon Betrug

u.f.w. bie Rebe. Die Demokraten beanfpruchen heute die Erwählung ihres Gouverneurstan= bibaten Chapman und ihrer übrigen Staatstanbibaten mit inappen Mehr= heiten, fowie eine Mehrheit in ber Staatslegislatur bei gemeinfamer Ab= timmung über bie Bunbesfenators= Dagegen beanspruchen die Re= publikaner bie Erwählung ihres Staats = "Tidets" mit Mehrheiten bon etwa 8000 Stimmen und eine Mehrheit von 2 Stimmen in ber Legislatur bei gemeinfamer Abstimmung über bie Bunbesfenators=Wahl; bag ber Sengt mit vielleicht einer Stimme Mehrheit bemokratisch ift, wird heute bon ben Republifanern zugegeben. Rur bie amtliche Zählung wird wohl end= giltige Rlarbeit und Beruhigung ichaf=

Im County Cupahoga (mit ber Stadt Cleveland) haben die Republi= taner tleine Mehrheiten erhalten. Im County Samilton (mit ber Stabt Cin= cinnati) haben bie Demotraten, refp. Fufioniften, fast auf ber gangen Linie gesiegt, mit durchschnittlich etwa 2000 Stimmen Mehrheiten. Die Berrichaft bon "Boß" Cor in Cincinnati 4 gu

Es scheint, bag ber republikanische Bouberneur Bufbnell mit einer fleinen Mehrheit wiedergewählt ift; fonft aber ift, wie gefagt, ber Staat augerft gwei= felhaft. Daß bas republitanische Bo= tum in Dhio ungeheuer abgefallen ift,

wird allgemein zugeftanden. Cleveland, 3. Nob. Das County Cuhahoga hat bem republikanischen Gouverneur Buffnell eine Pluralität von nicht weniger als 4000 Stimmen gegeben. Dem Genator Sanna murbe ier bos mitgefpielt; aber bie land= lichen Pregintte bes Countys brachten ihn burch, und wahrscheinlich ift ber gange republitanifche Legislaturftimm= gettel in biefem County gewählt. Aber erft bie amtliche Bahlung burfte Be=

#### wiffes bringen. Towa

Des Moines, Ja., 3. Nob. Der re= publifanifche Gouverneurs = Ranbibat Sham fiegte mit einer Mehrheit son 15.000 bis 20.000 Stimmen über ben filher = bemofratischen Ranbibaten White. Im borigen Jahre hatten bie Republitaner eine Pluralität von 65,522 Stimmen erhalten. Man bes rechnet, bag 25 Prozent ber Republis faner, bagegen nur 12 Brogent ber Demotraten nicht ftimmten. Die Legislatur wird eine republitanifche Mehrheit in beiben Saufern aufweis

Des Moines, Ja., 3. Nov. Rach ben letten Berichten, Die übrigens noch nicht Die Balfte ber Bahl-Pregintte umfaffen, hat ber republifanifche Bouverneurstanbibat Cham eine Mehrheit von etwa 25,000 Stimmen. Das bes beutet einen burchschnittlichen republi= tanifchen Berluft bon 21 Stimmen auf ben Bregintt. Die Probibitioniften ha= ben etwa 7000, und bie Golbbemofra=

ten etwa 6000 Stimmen erhalten. Der Staatsfenat wirb, wie es fcheint, gere als im borigen Sabr. Der Rame | aus 39 Republitanern und 11 Demo- | feit bin angufechten.

fraten befteben (bemotratifcher Gewinn bon 4 Stimmen), bas Abgeordneten= haus aus 63Republitanern und 37 Demofraten (bemofratifcher Gewinn um 15 Stimmen). Martin (ber Bater bes Straf = Ligens = Befetes) und Bater= man (ber republitanifche Führer im Senat) find gefchlagen.

#### Mebrasfa.

Dmaha, 3. Nov. Das fufioniftische Silber="Tidet" hat in biefem Staat über bas republitanische "Tidet" gefieat. Die Republitaner gefteben ben Fufioniften ungefähr 12,000 Stimmen Mehrheit gu; bie Fufioniften aber beanfpruchen eine größere Debrheit, als Brhan im vorigen Jahr erhalten hatte. Siid- Dafota.

huron, S. D., 3. Nov. 3m Staat Sub-Datota murbe nur ein ichwaches Botum abgegeben. Die Demotraten gingen biesmal mit ben Republitanern gegen bie Boltsparteiler gufammen, und erfteres Rartell mar größtentheils erfolgreich.

Denver, 3. Nov. Die Wahlberichte aus biefem Staat find noch lange nicht bollftanbig. Gilberrepublitaner und Jufioniften ftreiten fich noch über die Erwählung bes Richters bes Staats-Obergerichtes. Unbere, als Silberparteien, maren in Colorabo nicht

#### Kanfas.

Topeta, 3. Nob. Roch immer fann man nicht beftimmt fagen, wie ber Staat Ranfas bei ber biesmaligen Bahl gegangen ift. Es fcheint inbeg, baß bie Republifaner Gewinne gegen: über bem Borjahr zu verzeichnen ha= ben. Die Boltsparteiler behaupten, bag fie bie Mehrheit ber County=Beamten ermählt hätten.

#### Illinois.

Springfielb, 3. Nob. Bei ben bies: maligen Illinoifer County = Bahlen fiegten meiftens bie Demotraten.

Springfielb, 3. Rob. Wie turg ermabnt, fiegten bei ben biesmaligen 31= linoifer County=Bablen im Allgemei= nen bie Demofraten und Gilberleute. In bem, burch öfteren Umichlag bes Botums berühmt geworbenen County Morgan, welches im vorigen Jahre ei= ne beträchtliche Dehrheit für DicRinlen abgab, erhielten biesmal bie Demotra= ten eine Mehrheit bon 500 Stimmen.

#### Bahuraub in Illinois.

Litchfielb, 3u., 3. Rob. Rurg bor 10 Uhr Rachts tamen auf einem Befti= biil-Bug ber Babafh-Bahn, welcher hier fällig mar, zwei Manner in bas Roupe, zogen ihre Revolver und for= berten bon ben Paffagieren ihr Belb. Sie erbeuteten etwa \$80 Baargelb unb eine golbene Uhr. Dann brachten fie ben Zug zum Halten, iprangen ab und berichmanben in ber Duntelheit.

# Roblengraber : Lohn herabgefest.

Marion, MI., 3. Rob. Die Befiger bon vier benachbarten Rohlengruben haben ihre Leute in Renntnig gefest, bag von jest an nur 25 Cts. pro Ton= ne gezahlt würben, ftatt 30 Cents, melche feit bem letten großen Streit ge= gahlt worben maren. Die Rohlengraber hatten am Dienstag 33Cents pro Ton= ne geforbert.

## Bener Rentudner Bahlframall.

Frantfort, Rn., 3. Nob. Bahrichein= lich wird fich bie Gefammtzahl ber Opfer bes ermähnten Wahlframalls babier auf 6 belaufen. Wie ermahnt, murben 4 Berfonen auf ber Stelle getöbtet, aber John Smith und Balter Boing liegen ebenfalls im Sterben. Die verhafteten Theilnehmer bes Rramalls find noch immer im Gefängnig und in Erwartung eines etwaigen Linchberfuchs bat ber Gouberneur Die Milig angewiesen, fich gum Ginfchrei= ten bereit gu halten. Schwerlich wirb ben Berhafteten irgend etwas bewiefen Berfonen getobtet murben. merben tonnen.

## Das Gelbfieber.

St. Louis, 3. Nov. Der jungfte amtlichen Bufammenftellung über Die Gelbfieber = Seuche zufolge hatten zu melben:

New Orleans 35 Erfrankungen, 6 Tobesfälle: Mobile, Ala., 12 Erfranfungen; Bilori, Miff., 6 Ertrantun=gen; Edwards, Miff., 1 Ertrantung; Mchenry, Miff., 1 Erfranfung, 1 Todesfall; Speigeners, Ala., 1 Todes= fall, teine neue Erfrantung; Memphis, Tenn., 3 Erfranfungen, 2 Tobesfälle; Monigomerh, Mla., 2 Erfrantungen; Bay St. Louis, Miff., 5 Erfrantun= gen; Nittanuma, Miff., 1 Erfrantung; Greensborg, Mla., 2 Tobesfälle, teine

## Dampfernadrichten.

New York: Teutonic bon Liverpool. (Unbere Dampferberichte auf ber

New Port: Germanic nach Liver:

## Musland.

## Der Reugenpring entmundigt.

Berlin, 3. Nov. Pring Beinrich 28. bon Reuß, ber als geistesgestört im hiesigen "Maifon be Sante" weilt, ift jest auch entmunbigt worben. Dies ermöglicht es, verschiebene feiner mahnwigigen Gutstäufe auf ihre Befeglich=

# Die Lage in Defterreid.

#### Will es die Regierung auf noch eine Kraft-

Wien, 3. Nov. Salbamtlich wirh in Abrede geftellt, daß von einer Berabschiedung bes Minifterprafibenten Babeni, refp. Unnahme eines Abbanfungs-Gefuches besfelben, überhaupt bie Rebe gemefen fei, und es mirb angebeutet, baß die Regierung sich ent= schlossen habe, es auf eine weitere Rraftprobe mit bem hartnädigen Reichsraths = Abgeordnetenhaus an= fommen gu laffen. Darauf icheint u. M. auch eine geheime Befprechung bingubeuten, welche Graf Babeni nach ber jungften Sigung bes Rronrathes mit bem Bürgermeifter Queger hatte, ber qualeich bas anerkannte Saupt driftlich=fogialen Frattion im Reichsrath ift.

Unbererfeits erwarten inbeg Deutschen in Defterreich, bag bei ber Erneuerung bes Rampfes gegen Babe= ni auch bie beutichen Rlerifalen in ihr Lager übergeben mürben.

Die beutschen Rundgebungen in Brunn und anbermarts bauern fort. Die Brunner Stubenten gogen unter Beil=Rufen por bie Bohnung be3 beutschefortschrittlichen "Dauerredeners" Dr. Lecher, der fich allmälig jum Rationalhelben auszumachfen icheint, und bann bor bas Raifer=30= fef Dentmal, wo fie bie "Wacht am Rhein" fangen. Gine geplante feindliche Rundgebung bor ber Wohnung tichechischen Abgeordneten Dr. Strangth bafelbft wurde bon ber Bolizei berhinbert.

#### Deutschland und Santi.

Berlin, 3. Rov. Die jungft er= mahnten Mighelligfeiten zwischen bem beutschen Reich und ber Republit San= ti find baburch einstweilen erlebigt, bag Emil Quebers, (nicht Linbers) ein beutscher Unterthan, ber wiber Recht und Gerechtigfeit in Port au Prince in's Gefananis -morfen worben mar, auf die Intervention bes beutschen Geschäftsträgers und bes ameritanischen Befandten aus bem Befangnig entlaf= fen worben ift. Es hanbelt fich nur noch um bie Entscheibung über bie Entschädigungsfrage. Die Melbun: gen aus Santi felbft find mefentlich übertrieben gemefen. Go ift es un= mahr, baß in Folge bes 3mifchenfall-s beutsche Rriegsschiffe nach Santi bearbert worden find. Wie alljährlich, fuhren bieSchulfchiffe "Stein", "Gneifenau" und "Charlotte" auch Diefes Jahr nach Weft-Indien.

Uebrigens bat biefes Bortommnis auch wieber zu einer lebhafteren Grorterung ber beutschen Flottenbergroßerungs-Frage geführt. Wie man bort, ift ber urfprüngliche Marine=Blan be= bebeutenb ermäßigt worben, und ift ine Gutheißung im Reichstag gefichert.

## Brot. Stohmann geftorben.

Leipzig, 3. Nov. Der Universitäts= profeffor Friedrich Rarl Abolf Stohausgezeichneter Landwirth= schafts-Chemiter, auch als Schriftsteller auf biefem Gebiete herporragend und ein ungemein feffelnber Dogent, ift geftorben. (Er murbe 1832 in Bremen geboren.)

## Roch ein Jagd: Unfall.

Dresben, 3. Nov. Bring Friedrich Muguft bon Sachfen, ber Cohn bes prafumptiven fachfifchen Thronfolgers Bringen Georg, und Befehlshaber ber 1. fachfifchen Infanterie-Brigabe 45. ift bei einem Rennen bes Großenbais ner Parforcejagb=Bereins gefturgt und bat Berletungen babongetragen, mel= jum Glud nicht lebensgefährlich finb.

## Sieben Berfonen umgetommen.

Magbeburg, 3. Nov. In ber Dintler'schen Leberfabrit zu Schteubit (Regierungsbegirf Merfeburg) ereig= nete fich eine Explosion, bei welcher 7

## Drei Sahre Budthans.

Roln, 3. Dob. Der, feinerzeit in New Port feftgenommene und ausge= lieferte Falfcher Frig Gpringhaus, welcher Wechsel in Sohe von einer halben Million Mart gefälfcht hat, ift bor bem Geschworenengericht au Elberfelb gu brei Jahren Buchthaus berurtheilt worben; fein Bruder Benjamin ift

freigefprochen morben. (Telegraphijde Rotigen und me'tere Depejden auf ber Innenfeite.)

## Lotalbericht.

Bermift. Die Polizei ift aufgeforbert worben, Rachforschungen über ben Berbleib bes 74jährigen Sanbichuhmachers Frang Schoeman anftellen gu mollen. ber feit einigen Tagen fpurlos ber= fdmunben ift. Der alte, noch febr ruftige herr verließ bie Bohnung feines Schwiegersohnes Rubolph Marftabt, Rr. 243 Dft Divifion Strafe, am legten Conntag Nachmittag angeblich, um einen Spagiergang zu machen, bon bem er jeboch bis auf ben heutigen Zag nicht gurudgetehrt ift. Er befand fich bamals in guter Gefundheit und bei befter Laune, fo bag ein etwaiger Gelbitmorb ausgeschloffen ericheint. Man fürchtet vielmehr, bag ber Ber= mifte einem Unglud ober einem Berbrechen gum Opfer gefallen ift. -Frang Schoeman hatte gulegt bei ber Firma Gifenbraht & Co., an ber GI= fton und Armitage Abe., in Dienften

#### Fortidritt im Sumbug.

#### Die Dentich - Umeritanische Universität dem Dienfte der Menfchbeit geweibt.

Wie ein Rarnevalscherg lieft fich ein fürglich gur Ausgabe gelangter Pro= pett, burch welchen eine "Chicagoer Deutsch-Umerifanische Universität" für ben erften Dienftag im Januar tommenden Jahres ihre Beichafts-Er= öffnung ankundigt. Muf bem Titelblatt bes Profpettes prangt, mit ber Unmerfung "reduzirt", bas große Ror= porations-Siegel Diefer neuen Pflang= ftatte moberner Biffenichaft. Das nicht übel ausgeführte Sigillum tragt im außeren Ring Die Inschrift: "Ger= man=Umerican University, Chicago, U. C. M." - 3m Innern beift es, auflateinisch bitte gu bemerten: "Bifsenschaft und Fortschritt. Hingale der Menschheit." — Den Mittelpunft bes Gangen bilbet paffenber Beife ein mohlgetroffenes Ronterfei ber Dift Pallas Athene.

Ginen weit redugirteren Ginbrud als dieses Siegel macht für ben Wiffenben die Mehrgahl ber Ramen, melche weiterhin als bie ber Leiter und Lehrer biefes famofen Universitäts= Bilges angeführt werben. Es find in ber Lifte gwar einige fehr anftanbige und ehremwerthe herren, besonbers mehrere tuchtige Mufiter genannt, boch berfichern bie Betreffenben, baß fie ohne Renntnif ber Berhältniffe bagu verleitet worben find, fich für bas Unternehmen gu intereffiren, fie fich jegt aber bereits von bemfelben gurudgego= gen hätten.

Mis Rettor und Schahmeifter ber Universität figurirt ein Urgt, ber feit einigen Jahren an ber Spige eines von ihm gegründeten Sebammen-In-ftitutes gestanden hat. Das "Inftituts-Gebäube", ein nicht eben großes Wohnhaus an ber 2B. 12. Strafe, foll in Butunft bie "Universität" beberber-Mis Defan ber Fafultat für done Runfte ift ein Berr genannt, ber feit mehreren Jahren mit geringem Erfolg bemüht gewesen ift, eine angeb= lich bon ihm erfundene "Religion bes 3bealismus" hier einguführen. Diefe Leuchte ber Wiffenschaft und ber Runft alfo will es übernehmen, bie Schüler ber neuen Universität über bie Theorie und Die Geschichte ber Riinfte" aufzutlaren. Gang nebenbei mirb er auch ben Lehrftuhl ber Philosophie beligen. Gin obffurer Algent wird als Lehrer ber beutschen Sprache und Literatur angefündigt, ein anderer Agent als Professor ber Sozialotonomie. 213 Profeffor ber Chemie finbet man in Diefem unvergleichlichen Lehrforper ei= nen Gentleman, beffen Ernennung jum Barttommiffar Gouverneur Zan= ner unter einem Sturm ber Entruftung, welcher barüber entbrannte, hat rudgangig machen muffen. Den Beruf biefes Gentleman zu bezeichnen ift in einem Familienblatte nicht gut mog= lich. Und fo geht es, wenn man bon wenigen Musnahmen abfieht, bie aber, wie gejagt, auch nicht mitthun wollen, lieblich weiter mit ber Mufgablung

iconer Geelen. Es liegt ber Berbacht nahe, bag bie eigentlichen Macher gang genau mif= fen, mas fie wollen. Dag fie erwarten fonnten, eine nennenswerthe Angobl von wirklichen Schülern für ihre "Universität" ju gewinnen, ift taum angunehmen, mohl aber, baß fie eine gemiffe Sorte bon Dottor-Diplomen gu bertaufen fuchen werben. Bur Musftel= lung bon folden murben ihre "Rörper= chaftsrechte" fie ja ermächtigen. Auch murben mohl lebhafte Unftrengungen gemacht werben, wohlhabenbe Gonner bon "Runft und Wiffenschaft" gu ber= anlaffen, Die Unftalt finangiell gueun= terftugen. 2118 Gegenleiftung wirb in bem Profpett berartigen Gonnern "ber Chrengrad eines Patrons ber Uniber= fitat" in Musficht geftellt. Die Da= cher haben biefen Chrengrab bereits. fie find ichon jest bie Patrone bon ber "Deutsch=Umeritanischen Universität".

## Bon Gerichtewegen.

Der Patrollmagentuticher Capto= lian G. Aberitt ermirtte beute bon Richter Chon einen Auslieferungsbefehl, um in ben Befig ber Leiche feiner am letten Sonntage in Berbon, Manis toba, berftorbenen Gattin gelangen gu können. Frau Averitt war zulett als Sangerin bei ber "Slapton Lyceum Company" angestellt gewesen und hatte am borigen Conntage gang ploglich mahrend einer Gaftspieltour bas Beit= liche gesegnet. Die Leiche traf heute Morgen auf bem Union-Bahnhof ein, aber ber Geschäftsführer ber Befell= schaft bermeigerte bie Muslieferung, es fei benn, bag ibm gubor ein Betrag bon \$150 als Bergutung für bie ge= habten Muslagen eingehandigt werbe. Dem armen Chegatten, ber biefe Gum= me nicht fofort auftreiben tonnte, blieb unter folden Umftanben nichts Unberes übrig, als bie Silfe ber Geriche in Unipruch ju nehmen. Die Leiche murbe gunächft bon Ronftabler Breen in Befit genommen und alsbann nach ber Familienwohnung ber Aberitts. Ro. 3025 Dearborn Strafe, gebracht.

\* Unter gablreicher Betheiligung fei= ner politifchen Gefinnungsgenoffen fand heute bas Begrabnig 20m. D'= Connells ftatt, ber bei ber Beimfahrt ber County Demofratie in Riagara Falls plöglich vom Tobe ereilt murbe. Die Leiche wurde nach einer feierlichen Geelenmeffe auf bem Ralvarien-Friedhofe beigesett.

#### Geftrenge Richter.

#### Der "Gemeine" hammond gu einjähriger Swangsarbeit und Ausstogung aus dem Beere verurtheilt.

3m Fort Cheriban ift biefer Tage ber Solbat Sammond, beffen graufame Mighandlung burch Capt. Lovering in letter Beit von ber Breffe wieberholt befprochen worden ift, triegsgerichtlich prozeffirt worben, und gwar von ben Freunden und Rameraden bes befagten Offiziers. Es lagen gegen Sammond brei Untlagen bor: Gigenmächtige Entfernung aus feiner Garnifon: Bebor= famsbermeigerung; Beigerung, por bem Strafrichter bes Forts gu erichet= nen. - Sammond antwortete auf Die erfte Unflage, bag er fich aus feiner Garnifon in Plattsburg ohne Urlaub entfernt habe, weil wichtige Privatan= gelegenheiten ihn nach Chicago riefen. Da er fich bor Ablauf bon gehn Tagen ben Militarbeborben freiwillig gestellt habe, glaube er auf eine nur milbe Be= ftrafung feines Bergebens rechnen gu burfen. Geine Gehorfamsbermeigerung hatte barin beftanben, bag er fich nicht als Strafgefangener hatte behandeln laffen wollen, ehe er berurtheilt mar. Bor bem Strafrichter bes Forts qu er= cheinen, hatte er fich nicht verpflichtet au fein geglaubt, weil gur Beit Die erfte gegen ibn ichwebenbe Untlage noch nicht erledigt war. Falls er bod gu ericheis nen verpflichtet gemefen fei, fo glaube er burch bie ihm für feine Beigerung gutheil geworbenen Dighandlungen und burch mehrwochentlichen Gingel= Urreft bereits hinlanglich beftraft gu

Das Rriegsgericht erfannte auf alle brei Fragen mit Schulbig und verur= theilte ben Angeflagten gu einjähriger 3mangsarbeit und gu fchimpflicher Musftofung aus bem Beeresverband. Generalmajor Broote hat biefes Ilr= theil gwar beftätigt, bas Strafmaß aber erheblich herabgeminbert. Sammond foll nur fechs Monate lang Zwangsar= beit thun und mabrend biefer Beit mo= natlich \$10 von feinem Golbe einbugen, bann aber wieber in fein Regiment eingereiht werben.

Das ftrenge Urtheil bes Rriegsge= richts in bem vorliegenben Falle erin= nert an ein anderes, bas Offiziere bes Forts Sheriban fürzlich über einen Ketruten Namens Shumwah gefällt haben. Der Mann murbe gu zweijabri= ger Zwangsarbeit und gur Musftogung aus bem Beere verurtheilt, weil er nicht angeben wollte, welcher bon feinen Rameraben am Logan-Tage in einem Belt ber betreffenben Truppe eine Li= monade gebraut hatte. Diefes Urtheil ftief General Broote einfach um, und bas gange Berfahren wurde nieberge= schlagen.

# Mus dem Rathhaufe.

# Ein neuer Generalbefehl des Polizeichefs.

In ben nächften Tagen ichon wird ein neuer Generalbefehl bes Polizeis chefs erwartet, ber angeblich 150 Blauroden ben Laufpag ertheilen wird. Diesmal aber nicht aus politischen Gründen, fondern um bieForce auf Die etatsmäßige Effettibftarte gu bringen, welche burch Brrthum überfchritten fein foll. Chef Riplen ift bereits eif= rig mit ber Unfertigung ber betreffen= ben Lifte beschäftigt und es berlautet, baß auch eine Angahl hoher Polizei= beamter "geschwentt" werben foll, ja Frau Fama will fogar miffen, baß Infpetior Schaads Umtstage gegahlt find. Bie fich leicht benten lagt, herricht jest wieber Ungft und Bangen unter ben Blauroden, ba eben Reiner feiner Stelle ficher ift, bor allem Die= jenigen nicht, welche ihre Unftellung nicht ben Bestimmungen bes Bivilbienftgefebes gu verbanten haben. Diefe follen nämlich in allererfter Reibe burch ben gu erwartenben Generalbe= fehl berührt werben.

Magor Harrison sprach fich heute ben Bertretern ber Preffe gegenüber wie folgt über ben Musfall ber Rem Morter Bahlen aus: "Das Refultat beweift in allererfter Reihe, bag bie be= motratifche Partei nicht burch eine ein= gige nieberlage bom Erbboben ber= tilat werben tann; weiterbin, bak bie felbe immer noch bie Bartei bes Bolfes ift und ichlieglich auch, daß die Breffe absolut feinen Ginflug besigt, wenn fie bem Buniche bes Bolfes gumiberhan= belt und fich nicht mit Leterem eins weiß."

## Rurg und Reu.

\* Die Fatultät ber "Chicago Cli= nical School", Nr. 819 W. Harrison Strafe, hat einen neuen Lehrftuhl für dirurgifches Gingreifen bei Blafenleiben geschaffen und benfelben mit Dr. Philipp Rreifel befest. Dr. Rreifel hat feine mebiginifchen Stubien auf ber Wiener-Universität abfolvirt. Bor einigen Monaten murbe er gum Brafibenten ber ärztlichen Unterfuchungs= behorbe ber Zivilbienft-Rommiffion

## Das Wetter.

Bom Betterburean auf bem Aubitoriumthurm wird für die nächften 18 Stunden folgendes Wetter für Allinois und die augrenzenden Staaten in Aussicht gestellt: Chicago und Ungegend: Schön und wärmer heute Abend und morgen; judweitliche Minde. Allinois, Audiana und Riffwurt: In Allgemeinen ichön beute Abend und margen; steigende Temperatur: lebbatte idoliche Minde.
Bisconsin: Schön und wärner beute Abend; morgen ichön, mit Ausaahne von Regenischenen im weitlichen Tehele; bibliche Minde.
In Chicago kelle fich der Temperaturftand feit unsierem letten Berichte wie folgt: Gestern Abend mit flus im Mitrenacht 42 Grad über Rull; beute Morgen um 6 Uhr 40 Grad und beute Mittag 54 Grad über Aus.

#### Sachverftand.

Eine Enticheidung des Staats Obergerichtes über den Tengengwang.

Derfelbe fann auch auf Sachverständige aus-

In bem Schabenerfat-Brogeg einer Frau gegen die Stadt Springfield wurde bor einiger Zeit in Sangamon County ein Mrgt, ber Dr. 3.R. Digon, auf ben Beugenftand gerufen. Diefer Berr bermeigerte feine Musfagen mit ber Ertlarung, es fei ihm für Diefelben feine entsprechende Bezahlung in Musficht gestellt werben. Der borfigende Richter erflärte, bag ber Beuge Die an ihn geftellten Fragen beantworten mufe, und als Dr. Digon bei feiner Beis gerung blieb, erblidte berRichter barin eine Migachtung bes Gerichtes und bet= urtheilte ben gefchäfiseifrigen Mann ber Wiffenschaft zu einer Geldbuge von \$25. Dr. Diron appellirte gegen biefe Beftrafung. Geftern hat bas Staats= Obergericht feine Berufung bermorfen und in feiner Enticheibung jugleich einige intereffante Erflärungen über Die Unmendbarfeit bes Beugengmanges auf Sadrverftandige gegeben. Der Bes richtshof ertlärt, bag es Rlageparteien in Bivilfachen, fowie ber Staatsan= maltichaft und ber Bertheibigung in ber Strafrechtäpflege unbenommen fei, mit ben Cachverftandigen, welche fie als Beugen herangiehen wollen, über bie Bezahlung berfelben beliebige Berein= barungen mit ihnen gu treffen. Berben aber Mergte und andere Biffen= fchaftler, überhaupt Sachberftanbige. auf irgend welchem Gebiet, auf ben Beugenftand gelaben, ohne baß folche Bereinbarungen getroffen wurden, fo feien fie gehalten, Die an fie gerichteten Fragen nach beftem Wiffen und Beviffen zu beantworten. Bieht ber Riche ter felber, um Rlarbeit über eine Fras ge gu ichaffen, Sachverständige als Beugen gu einer Berhandlung heran, o ftebe es bei ibm, ben Betreffenben eine angemeffene Entichabigung qu=

Berfchiebene hiefige Richter, barun= ter Berr Tulen, zweifeln nicht im Geringften, bag eine berartige Sanbha= bung bes Beugengmanges gefetlich gulaffig ift. Richt mit ber Enticheibung bes Staats-Obergerichtes einverftan= ben und gewillt, biefelbe bor bent Bunbes-Obergericht zu beanftamen, find bagegen berichiebene berufsmäßi= ge Cachberftanbige, barunter bie Ir= renarate Bremer und Church und ber aus bem Quetaert-Prozeg befannte UnatomRiefe. Diefe Berren halten ba= für, baß fie nicht gezwungen werben bürften, ihr Fachwiffen preiszugeben, ohne baf ihnen baffir ber bertommlis de Marttpreis gezahlt werbe.

## Queigerie Bertheidiger.

## Die Beldmittel für den zweiten Progeg

Das Geriicht, wonach Abolph 2. Quetgert ben früheren Gouverneur von Miffouri, Chas. P. Johnson, ber als tüchtiger Rriminalanwalt weit und breit befannt ift, ju feinem Saupt= Bertheibiger erforen habe, wird von bem Angetlagten felbft emphatifch als jeber Begrunbung entbehrend bezeich= net. "Ich bin mit meinen bisherigen Bertheidigern volltommen gufrieden", bemertte Luetgett heute, "und Er= Richter Bincent, fowie Unwalt Phalen, bie meinen Fall genau fennen, werben auch meinen zweiten Progeg führen. Es ift einfach eine Dichtung, bag ich ben Bertheibiger Diiftrome engagirt hatte: ich hege bas größte Bertrauen

au meinen bisberigen Unwälten." herr 28m. Charles, ber ehemalige Beschäftstheilhaber Luetgert's, fam= melt augenblidlich bei ben Freunden bes Ungeflagten bie gur Guihrung bes zweiten Prozeffes benöthigten Gelber, und es verlautet, bag er bereits \$1000 gu biefem Zwede in Sanben habe. Durch die Berloofung eines Pferbes und einer Equipage hofft man weitere \$2000 au erzielen.

## Er that nicht mit.

Muf Beranlaffung eines George S. Williams, ben fie in einer Kneipe an ber Wabafh Abe. um \$9 be= ftohlen hatte, wurde geftern Abend eine Gaffenbirne Namens Myrtle Clark festgenommen. Diefelbe fpielte bei ihrer Berhaftung ben Raub bem Poligis ften McRenna in die Sande und flus fterte biefem gu, fie wolle mit ihm theis len. Der Boligift ift auf biefen Borschlag nicht eingegangen und legte heus te Morgen im Polizeigericht bas Gelb als Beweismaterial gegen bas Frauengimmer bor. Da ber Beftohlene nicht gur Berhandlung erschienen war, murbe biefe bis morgen verschoben.

## Todt gequetfat.

In Mabifon, 30., ift heute Morgen auf einem Güterzuge ber Illinois Centralbahn ein gemiffer Granville 20. Bailen aus Findlan, D., um's Leben gefommen. Bailen befand fich als blinder Baffagier auf bem Buge, und amar auf einem mit Brettern belabes nen Rohlen-Waggon. Als ber Bug mit einem ploglichen Rud anhielt, berichoben fich bie Bretter, und Bailen wurde gu Tobe gequetfct.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus- und Rüchenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Une geige in ber "Ubenbpoft".



Half. wo alle ärztliche Kunst versagte.

17. Juni 1897.

Perthe herren.
Ich fühle mich verpflichtet, meinem Gott öffentlich zu banken, baß er es Ihnen möglich gemacht hat, solche Medizin berzustellen, wie die "5 Drops"; benn es ist ein Schmerzenstiller ohne Gleichen. Ich kann nicht alle Krantheiten namhaft machen, wovon die "5 Drops" mich befreit haben. Ich kann nur lagen, das mich niel Kert bedennett hoben. agen, baß mich viele Merzte behandelt haben, boch ohne Erfolg ; und fie felbft fagten, baß mich nicht furiren fonnten. Schmerzen waren oft unaussprechlich. Es war oft, als ob mein ganger Korper ein ein iges Geschwür war. Ich hatte fem Glieb, welches nicht schmerzte, sodaß ich oft geweint habe wie ein Kind, und hilflos war ich wie ein Rind. Rein Schlaf fam in meine Mugen d hatte große Schmerzen im Ruden, in ber Bruft und im Ropf. Meine Banbe und Urme maren fo geschwollen, bag ich nichts anfaffen fonnte. Lesten Berbit fingen auch bie gube an ju ichwellen, fodag meine Tochter mir icon ben Plat zeigte, mo ber eine Buß aufbrechen murbe. Rurg, ich war gang fammengebrochen, fo bag ich munichte, fter ben gu fonnen. Da las ich wieder im Chrift: lichen Botichafter. 3ch hatte es ichon oft gelejen, hatte aber fein Bertrauen bagu. er auf einmal hieß es, bas ift bie Medigin für bich, und es lieg mir feine Rube, mein Sohn eine Probeflasche fommen ließ, und die fleine Rlaiche hat mir gleich io febr geholfen, bag ich mußte, die "5 Drops" feien bie rechte Medizin fur mich. Doch ich habe nehr brauchen muffen als andere. 3ch bin jest gesunder als in 33 Jahren.

Sanna Bretnow Elmer, Sanilac Co., Dich.

Rheumatiomus geheilt. 19. Juni 1897. Berthe Berren

Meine Klaiche ift aufgebraucht, und fie hat Bunder an mir gethan. 3ch fonnte 25 Jahr lang nicht auf ben Ropf mit ber linten Sand langen, und jest fann ich es; ich fonnte bie halbe Racht nicht ichlafen, und jest fann ich bis an ben hellen Tag ichlafen. Martin Rift

Chensburg, Cambria Co., Ba.

Rad 21 Jahren Leiden geheilt. 20. Juni 1897.

3d bin 42 Sabre alt und litt bie letten 21 Sahre an einem ichredlichen Leiben, nämlich auf ber Bruit, auf ber linfen Geite und an ber linfen Geite bes Ropies, und habe ver diedene Urzneien versucht, aber die (Beichwulft meiner Bruft wollte nicht abnehmen und wurde nicht gestillt. Da fah ich, daß mein Rachbar von feinen ichweren Leiben burch "5 Drops" vollständig furirt murbe. So nahm ich ebenfalls eine Glaiche gum Beruch, und es hat mir meine Ropfichmerzen fofort gestillt, und meine Reuralgia, umatismus verbunden, hat eine wefentliche Linderung erfahren. Die Geichwulst ift verschwunden. Ich werbe "5 Drops" ge-brauchen, bis jeder Keim bieser Krankheit ich verlaffen wird, und rathe hiermit öffent= lich allen an Reuralgia und Rheumatismus Beibenben, bie Debigin gu beziehen und ihre Rrantheit bamit gu furiren. Drops" ift ein ficheres Mittel. 6. Bolnid

The Grove, Cornell Co., Ter.

Beilt Magen: und Rervenleiden. 20. Juni 1897.

Reine Frau litt mehrere Jahre an Magenwar nicht fähig zur Arbeit, und ich habe viele Arzeneien versucht, aber das hat nichts gehol= fen. Letten Winter habe ich eine große Flasche "5 Drops" und eine Schachtel "Swanson Pillen" für meine Krau gefauft, und das hat ihr geholfen. Ich werde nie obne diese Medizin sein und wünsche, daß alle Leidende die Medigin in Gebrauch neh-men wurden. Aug. Simant, The Grove, Cornell Co., Ter.

Man merte. Go tief auch bie Rrantheit fiben mag ober fo dronisch fie fein mag, bie-fet fast zauberhafte Seilmittel giebt schnelle Erleichterung und bauernde Seilung. Abeumatismus, Sciatica, Reuralgia, Dyspepfie, Midenidmergen, Seufieber, Anbma, Ratarrh, Schlaflofifeit, Rervofitat, nervofes und neuralaifches Rovimeh, Bergidmache, Babumeh, nweh, Salsbraune, Gefdwülfte, Grippe Sumpfneber, friechende Grifgrrung, Rehl topfentzundung und verwandte Rrantheiten werben fammt und fonbers raich und bouernh geheilt. "5 Drops" ift ber Rame und bie Dofis. Richt von Apothefern verfauft, nur von uns und unfern Agenten. Große Gla-iche (300 Dofen) \$1.00. Sechs Flaichen für \$5.00.

Probesiaichen zu 25c zu haben in unserer Haupt - Disice, 167 Dearborn Str., ober franco per Post versandt. ot8.20.no3.17

Swanson Rheumatic Cure Co. 167 Dearborn Str., Chicago, Ill.

Bir berfaufen auf gerade fo billig wie andere für hanres Geld

Berrenfleider, fertig ober nach Dag.

Damen-Capes und Jackets.

Uhren, Diamanten 2c.

Ronfirmanden: Ungüge



K. W. KEMPF,

84 LA SALLE STR. Schiffstarten Damburg, Bremen, Antwerpen, Etettin, Rotierdam, Barre, Baris, London zc.,

ju billigen Breifen. Erbidaften unb Bollmachten

notariell und fon-fularifc beglaubigt. Deutsches Konsular=

Bertreter: K. W. Kempf, 84 LA SALLE STR.

PATENTE bejorgt Grfindungen seignungen aufgeführt. Bround ichgeft, sech MELTZER & GO., Bahentremitter, M-Suitz 82, Mewickers Theater. Idoli

#### Aussterbendes Amerikanerthum?

In Battle Creet, Dich., bem Stäbt: chen, wo u. M. Lebens= und Genuß= mittel für Begetarianer und anbere Befundheitsmeier in befonbers groß= artigem Magftab fabricirt werben, tagte jungst eine zwischenstaatliche "Civic & Philanthropic" Conferenz, welche mehr burch ben fensationellen Inhalt einiger bort gehaltenen Vorträ ge, als burch ihre practischen Arbei= ten auffiel, im Uebrigen eine gange Reihe herborragenber Berfonlichkeiten ju ihren Theilnehmern gahlte. Bu jenen Sensations = Borträgen gehörte auch einer bon Dr. J. S. Rellogg über bas Thema: "Sind wir (nämlich bas Umerifanerthum) eine ausfterbenbe

Es war bas erfte Mal, bag in einer berartigen Convention biefeffrage gum ausschlieglichen Begenftand eines Bor= trages gemacht wurde. Und Dr. Rellogg bejahte bie Frage entschieden und wollte mit ziemlicher Bestimmtheit wiffen, bag im Jahre 2097, ober nur 200 Jahre bon heute, bas amerikani= iche Bolt bollftandig ausgeftorben fein werben, wenn nicht bie Geburtsrate bei bemfelben rasch und bedeutend gu= nehme, was aber nur bie Folge einer fehr ausgesprochenen physischen Ber= befferung bes Bolfes fein fonne. Höchstwahrscheinlich aber werbe bie "amerikanische Raffe" infolge ber Bernachläffigung phyfischer Gefege ihren Tob in bem befagten Zeitraum berbei= führen. Es hat fich alsbalb gezeigt, bagor. Rellogg mit biefet Auffaffung burchaus nicht allein unter feinen bervorragenderen Collegen bafteht.

Einige ber alarmirenbften Erflä= rungen bes Doctors seien hiermit wie=

"Die practische Frage, auf welche ich Sie aufmertfam machen möchte, ift die: Wir werben offenbar als Ganges reicher und klüger, aber werben wir babei ftarter ober nicht vielmehr schwächer? Leiber sprechen bie That= fachen für bie lettere Unnahme und bestätigen bas geflügelte Wort "weaker and wiser" auf's Neue. Trop unferer wundervollen Anhäufung bon Reichthum und Weisbeitsschäten gehen wir forperlich bestimmt abwarts und bem Raffen=Untergang zu, mag auch angesichts gewiffer, in neuerer Beit mit großer Genugthuung hervorge= hobenen Umftanbe biefe Behauptung Bielen als fehr leichtfertig erscheinen. Manche mögen meine Erklärung fo-

gar gerabezu bernunftwibrig finden gegenüber ber befannten Thatfache, bag bie burch ich nittliche Län= ge bes menschlichen Lebens in ben legten zwei Sahrhunderten ungefähr berdoppelt worden ist, wie man wenig= ftens aus ber biesbezüglich bis jest zu: fammengeftellten Statiftit entnehmen tann. Aber felbft wenn biefe Stati= ftit bollftanbiger mare,als fie ift, murbe fie nichts für bie Lebensfähigkeit einer Raffe betveifen; fie murbe nur barauf hinweisen, bag in jenem Zeit= raum im Gangen eine genügende Un-Bahl Berfonen am Leben erhalten wor= ben ift, um ben Durichnitt gu berbope Gin befferer Dafftab für bie Lebensfähigfeit einer Raffe ift u. A. bas Zahlenverhältniß von Individuen hohen Alters pro taufend ober Mil= lion Mitglieber biefes Boltes. Ferner läßt fich ein Magftab ber Raffenftarte in ber Rraft bes Wiberstandes gegen entartenbe Beränderungen im Indivibuum finden, wie fie fich aus ber Bahl organischer Rrantheiten ergibt, b. h., solcher Arankheiten, welche Entartung bon Bellengeweben herbor= geben. In biefen beiben Begiehungen ift ber Ausweis, ben wir zu liefern haben, ungeachtet einzelner erfreulichen örtlichen Erfcheinungen, ein fehr un=

aunstiger. Der Doctor führte bann eine Reihe Bahlen bor, befonbers aus ber berglei= chenben Statiftit, welche theilmeife bereits bei einer früheren Belegenheit er= wähnt worben find. Begreiflicherweife erregte ber Bortrag, obwohl er feinen abfolut neuen Gebanten enthält, befonbers in anglo-ameritanischen Rreifen ziemliches Auffeben, und etliche unternehmende Blätter beeilten fich, eine Ungahl orts = ober landesbefann= ter Mesculaps=Bunger über ihre Un= ficht bon biefen Dingen gu befragen. Bur Stunde, ba biefe Beilen gu Bapier tommen, liegen nur bie Untworten meftlicher Merate und Brofefforen bor, und nicht wenige barunter ftimmen bem Dr. Rellogg minbeftens gu

neun Zehnteln bei. Giner biefer, Dr. R. R. Fofter in ber Gartenftabt, macht zwei bemer= tenswerthe Bugeftanbniffe: Erftens, bag bie Geburtsrate in unferem Lanbe bis jest nur burch bas "Ausländerthum", also burch bie Ginmanberung, hochgehalten merbe (welche alfo fcon bon biefem einen Gefichtspuntt aus ihre Rüglichteit noch lange nicht überlebt au haben fcheint); und 3weitens, bag unfere Fortfchritte im Gefundheits= fcut bas Leben schon vielfach bebeutenb verlängert hatten und bies weiterhin noch viel mehr zu thun, alfo auch bas Dafein ber Raffe gu ber= langern im Stanbe waren, wenn nicht fo viele ungunftige Ginfluffe ihnen bei uns, in befonbers hohem Mage entgegenwirtten, wie bie über= große Rerben=Unftrengung im hafti= gen Jagen nach Gelb und Gut, welche ben Menschen in feinen "besten" Le= bensjahren fcon gur Ruine mache, und eine Reihe oftgegeißelter Ernah-

rungs= und Lebensgewohnheiten. Es mare aber höchft traurig, wenn in zwei Jahrhunberten barin noch feine erhebliche Aenberung zu erwarten ware, für welche bie Stimmen gabl= reicher und ftarter als je find! 3m Uebrigen, wie weit ift benn bas heutige Unglo-Umerifanerthum eigentlich noch bollblut-echt? Möglich, baß biefes fich im Lauf bon zwei Jahrhunberten felbft in alteren Lanbestheilen forperlich berflüchtigt haben wirb: aber an ber Zutunft bes Amerikanerthums und Beine fest zusammengeschnürt überhaupt braucht man bei einigem werben, worauf ihm ein hölzerner ber Butunft bes Amerikanerthums

verzweiseln, wie immer ich die Intereffen einer "Raffen=Aristotratie" babei ftellen mögen.

#### Barbarifde Strafen.

Die brutale Strafe, welche in Fort Sheriban an bem Bunbesfolbaten Sammonb (ber Mann wurde an ben Ferfen 500 Fuß weit über Treppen u. . w. gefchleift) . vollftredt wurde, be= weift gur Genüge, bag Ontel Sam's glorreiche Solbatesta, allen Regulatio= nen gum Trop, auch heute noch nicht mit Glacehandichuhen angefaßt wirb, wenngleich ihre Behandlung humaner geworben ift. Bor 20 Jahren mar eine bloge Arreftftrafe bon 20 Tagen etwas anberes als heute. Wenn heute ein Solbat megen eines leichten Bergebens in's Loch geftedt wird, fo bebeutet biefe Strafe nicht felten eine Erholung für ben Mann. Er ift bon bem anftren= genben Frontbienft befreit, hat nur leichte Arbeiten gu berrichten unb fclaft Rachts ben Schlaf bes Gerech= ten, während feine Rameraben, bie "bon Chulb und Fehler" frei find, zweifelhafte Bergnügen Poftenftehens genießen. Unter biefen Umftanben gebort es burchaus nicht zu ben Geltenheiten, bag ein "Bater= landsbertheibiger," ber fich mal or= bentlich ausruhen will, sich einen Riefenaffen tauft und mit demfelben in bas buen retiro, in's Loch, spaziert.

Roch Ende ber fiebziger Jahre famen folche Scherze nicht bor, benn ber Urreft bebeutete eine fehr harte Strafe. Der Armefünder brauchte freilich nicht au arbeiten, aber er mußte "Poften ftehen", ohne Gewehr gwar, aber mit ei= nem holzblod bon 70 bis 100 Pfund Gewicht im Urm; ein Ramerab mit gelabenem Gewehr und aufgepflang= tem Bajonnet hatte barauf gu feben, baß ber Sträfling nicht einen Mugen= blid ftille ftand und ben Blod nicht fallen ließ. Nachdem ber "log=hum= per" zwei Stunden lang biese Tortur erbulbet hatte, murbe er auf bier Stunden in eine Duntelzelle gefperrt und bann begann bas graufame Spiel bon Neuem, bis bie gange Strafgeit

Bei ber Cavallerie gab es eine besondere Strafe, welche bon ben Leuten "trotting the bull ring" genannt wurde. Mit bem "bull ring" war bie Reitbahn gemeint, in welcher berarmefünder unter Aufficht einer Schild= mache umhertraben mußte. Fiel es ihm ein, langfam zu gehen, fo wurde er mit ber Gabelfpige gefigelt, bis er in eine lebhaftere Gangart, Trab, Galopp ober Carriere, berfiel. Diefe Strafe war für bie Entwickelung ber Lungen Beinmusteln außerorbentlich zwedmäßig, aber febr hart und fie wurbe abgefchafft, als eines Tages ein armer Schelm beim Traben im "bull ring" einen Herzschlag bekam und tobt

gu Boben fturgte. Die Revifion bes Strafreglements in der Bundes = Armee wurde burch einen Vorfall herbeigeführt, ber sich im Nahre 1879 abfoielte. Dort ftanb nur eine einzige Compagnie und ber biefelbe befehligenbe Capitan zeigte burch feine Brutalität, bag er an Beftialität ben rothhäutigen Teufeln, welche er im Zaum zu halten hatte, burchaus nicht nachstanb. Bu ber Compagnie gehörte ein Mann, an bem hopfen und Malg verloren war, und biefen beschloß ber Capitan burch eine raffinirt graufame Strafe gur Raifon au bringen. 2118 ber Buriche fich, fei= ner Gewohnheit gemäß, wieber einmal voll Feuerwaffer gepumpt hatte, wurde Rückfehr in bas Fort wie ein wilbes Thier mit einem Laffo unschädlich ge= macht und bor bas Rriegsgericht, als welches fich ber Befehlshaber confti= tuirt hatte, geschleppt. Die über ben Mann berhängte Strafe beftanb barin, bag er bis an ben hals in einem Loch im Baradeplat eingegraben und in biefer absolut hilflosen Bosition ben brennenben Strahlen ber glübenben Conne fowie ben Biffen ber Umeifen und anderen Gemirms ausgefeht merben follte. Der Befehl bes Capitans wurde ausgeführt und ein Boften neben bem Gingegrabenen aufgestellt, ber verhüten follte, bag bem Unglüdlichen bon feinen Rameraben ein Trunt Waffer gereicht ober ihm Schatten ge= fpenbet murbe. In unglaublich furger Zeit fcmarmte ber Blat bon Taufenben gefräßiger Ameifen, bie bem Gingegrabenen in Mund, Rafe, Ohren und Augen trochen und ihm Sollen= qualen berurfachten. Der Boften tonnte biefe furchtbaren Torturen nicht anfeben. Anfänglich berfuchte er, bie Umeifen bem Unglücklichen aus bem Beficht zu wifchen, und schlieflich ging er zu bem Capitan, von bem er, mit bem Gewehr im Urm, Die fofortige Befreiung bes Unglüdlichen verlangte. Ungefichts biefer eclatanten Infubor= bination befahl ber Capitan bie fofor= tige Berhaftung bes Poftens, allein feine Sand rührte fich; ber Mann ging gu bem Gingegrabenen gurud, grub ihn mit feinem Bajonnet aus und trug ibn in bas Lagareth. Darauf begab er fich in bas Quartier bes Capitans, überreichte bemfelben Gewehr nebft Patronengurtel und verließ unbehelligt bas Fort. Die Gefchichte tam bem Rriegsfefretar ju Ohren und biefer ließ ben brutalen Capitan bor ein Rriegsgericht ftellen. Da nun aber bekanntlich eine Rrähe ber anderen bie Mugen nicht aushactt, tam ber Unge= flagte mit einer lächerlich milben Strafe babon: er erhielt einen Ber= weis und wurde auf ein Jahr gur Disposition gestellt. Das Strafreglement ber Urmee aber murbe einer Revision unterzogen und bie brutalen Strafmethoben berboten. Daß troß= bem lettere noch jur Unwendung ge= bracht werben, beweift ber Fall Sam=

monb. 3m lebrigen foll es burchaus

nicht zu ben Geltenheiten gehören, bag

manche Befehlshaber noch heute bas

Binben und Rnebeln als Strafmittel

in Unwendung bringen. Diefes be=

fteht barin, baß bem Schulbigen Arme

rubigen Rachbenten burchaus nicht gu | Rnebel awifden bieRahne geftedt wirb,

berholt find burch biefe barbarische Procedur Solbaten bem Tobe nahe gebracht worben und beshalb wurde fie aus bem Militar = Strafcober officiell eliminirt; geübt wird fie beshalb boch

#### Gepanzerter Flugbewohner.

Richt bas Meer allein hat feine felt= samen Fisch = Ungeheuer, sondern es find gar manche folder auch in Flüffen angutreffen, und bon ihnen erfährt bie Welt viel weniger, als von jenen. Na= mentlich mehrere fübameritanische Fluffe fcheinen mit berartigen Curiofitaten gefegnet gu fein. Gine biefer, bie außerhalb ber nächften Umgebung bes Drinocofluffes nur wenig befannt, im Uebrigen bon gang reeller Birflichfeit ift, sei hiermit bem allgemeinen Publitum vorgestellt: nämlich ber merkwürdige gepanzerte Fisch, bem man ben einfilbigen Namen "Ga", ober auch wegen erfterer Eigenschaft schneidigen Titel "Armabillo= Fifch" beigelegt. Schwerlich bürfte man fo balb in irgend einem Riefen= Aquarium ober Fisch-Ausstellung biefe Drinoco=Bestie antreffen, wenig= ftens bestimmt nicht lebenbig. Biele andere Fifche beißen schwer an, aber feiner ift so außerorbentlich schwer an bas Land zu bringen! Wem biefe Leiftung je gelungen ift, ber mag fich als Wundermenfch anftaunen laffen. Der Ga erreicht eine Länge bon 5

bis 8 Fuß und ift im Berhaltniß gu feiner Lange fehr bid. Gein ganger Leib ift burch ein Panger gebeat, ahn= lich bemjenigen bes Gürtelthieres, und ber Ropf läuft in eine breiedige Art Schnabel aus, welcher, wenn er fich öffnet, oben und unten eine Reihe fehr harter und icharfgefpitter Sobentan= ten zeigt. Ueberaus angriffsluftig ift Diefer schwergepangerte Gefelle; fein gierigeres Waffer-Raubthier fann man in ber Flußwelt finden. Er greift Alles an, was in feinen Bereich tommt, ob Pferd ober Ochs ober Jaguar ober Menfch, und er faßt feine Beute mit seinem breitantigen Rachen und beißt mit furchtbarer Gewalt ein breiediges Stud Fleisch und Anochen bon ent= fprechenber Größe heraus. Gelten tann irgend ein Geschöpf, bas fich ein= mal im Machtbereich bes Ga befindet, entkommen; wird es nicht beim erften Big getöbtet, fo wird es minbeftens für immer berfrüppelt.

Aber noch feltener gelingt es, ben Ba gu fangen. Gein Panger fcutt ihn bor ben Speeren ber Eingebores nen, und wenn man ihn am haten - was nicht so febr schwer ift hat bann taucht bas Ungeheuer topfüber in ben Grunbichlamm bes Fluffes nieber und tann fast auf teine Weise aus feiner Stellung herausgeriffen werben; eher reigen alle Saten unb

Dr. A. S. Ellis, ber mehrere Jahre in Benezuela gelebt hat und einer der wenigen Renner Diefes Fisches ift, er= gahlt, bag er nur ein einziges Mal aufällig Gelegenheit erhalten babe, ei= nen Ga etwas naber gu befichtigen, und bas fei an einer faft gang ber= trodneten Bafferlache am Ufer geme= fen, wo ein folder Fifch nach einer Ueberschwemmung geftrandet fei. Man hat schon Versuche gemacht, einen an= gehatten Ga mittels einer Dampf-Aufzugsleitung an bas Ufer gu befor= bern; aber fein befannter Berfuch biefer Art ift bon Erfolg gefront geme-Und mit gewöhnlicher Menschen= er auf Befehl bes Capitans bei ber | traft einen Ba an bas Land ober auf ein Boot giehen gu wollen, ift gerade fo ausfichtslos, wie einen Baum mit allen Burgeln aus bem Boben gu reis Ben. Durch Borficht geichnete fich biefes Ungeheuer nicht aus; es beißt auf jeben möglichen Röber an, - aber bas ift auch Alles. Wenn nicht, wie bei obigem Beifpiel, ber Bufall gu Silfe fommt, ift ber Ga fast niemals in bie Sewalt bes Menfchen zu befommen.

Ginen würdigen Rumpan, gu biefem Pangerfifch in ben Gemäffern jener Gegenben bilbet übrigens ber "Cari= be", ber nur etwa 12 Roll lang ift, aber burch Maffen = Ungriff in großen Schwärmen fehr furchtbar werben tann. Er erinnert in feiner Geftalt etwas an unfere norbifche Bechtgat= tung welche man hierzulande "pickerel" nennt (jum Unterschieb bon "pike"), aber webe Dem, ber ihn mit jenem verwechfeln follte! Diefe Cariben geboren ju ben Syanen bes Daf=

- Ballgefprach. - Berr: "Mein Fraulein, haben Gie ichon mal auf glühenden Rohlen gefeffen?"



Ausichlieflich aus Pfiangenftoffen aufammengefegt, find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

Verstopfung, melde folgenbe Beiben verurfact:

Gallentrantheit.
Uebel feit.
Up petitiofigfeit.
Blahungen.
Gelbjudt.
Kolif.
Geitenstechen.
Gedwäche. Gallentraufheit. Rerböler Avolschmerz, lebelfeit. Abprissoners. Abbruden. Abbruden.

Bebe Samilie follte Ct. Bernard Rrauter . Pillen Bottåthig haben

Sie find in Apotheten qu haben; Breis 26 Cents bie Schacktel, nebft Gebrauchsanweitung; funf Schachteln für \$1.00; fie werben auch gegen Empfang bes breifet, ur Daar ober Brieffungte, irgend wohn in ben Ber. Ctaaten Canada ober Europo frei gelandt bon

Großer Zinngruben-Schwindel.

Die Engländer haben mit ben vielen Capitalien, welche fie in unferem Lande anlegen, nicht immer Glud, fonbern in manchen Fällen haben fie auch eflig Bech gehabt, und in etlichen anberen find fie garftig über ben Löffel barbirt

worben. Bu ben Beifpielen ber letteren Urt gehört auch ber Zinngruben-Schwin-bel in ben Blad hills, an ber Grenze bon Gub = Datota und Whoming, ber wahrscheinlich eine ber größten Spig= buben = Transattionen in ber Berg= bau = Gefchichte biefer bentwürdigen Gegend mar. Er ift ziemlich neuen Datums.

Bor mehreren Jahren wurde in ber Rabe bon Sarben Beat, unfern bes Grundes, auf welchem beute bas Städtchen biefes namens fteht, ginn= haltiges Erz entbedt, und alsbald brüteten einige ber einflugreichsten Ge= schäftsleute ber Sügelgegend, jufam= men mit öftlichen Capitaliften, einen Plan aus, britifche Räufer tuchtig reinzulegen. Es wurde gunachft eine große Fabrit an ber Stelle gebaut unb mit toftfpieligen Mafchinen gur Berftellung bon Binn gefüllt. Man terbreitete bie munberfame Mar, bag fich aus diefer Grube "genug Zinn fördern laffe, um bas gange himmelsbach ba= mit zu beden," und mas jonft noch für Phrafen im Wörterbuch bes Berg= bauer = Latein fteben ober barin gu fteben würdig maren. Man forberte und berarbeitete auch Binn, aber nur fo biel, wie gur Unlodung bon Raufern und gum Abichluß einer fetten Transattion erforberlich mar. Minbeftens 24 Millionen Dollars britis ichen Capitals biffen auf ben Schwin= bel an, und es wurde bie "Sarben Beat Tin Mining and Manufacturing Co." organifirt. Die Aussichten ichienen bie glangenbften zu fein, und bie britifchen Räufer rieben fich bie Sanbe. (Der Bertäufer aber auch.)

Sehr balb aber, nachbem bie faubere Transattion jum Abichluß getommen war, borte jene Fabrit mit allem Bu= behör zu flappen auf, und zwar aus "Stoffmangel." Seute läßt fich für bie ganze Gelb = Anlage weiter nichts aufweisen, als einige veraltete Mafchi= nen, mehrere bebeutenbe Baulichfeiten und einiges Land. Die britischen Räufer hatten faum gründlicher 'rein= gelegt werben fonnen, wenn bie Binngrube einfach zu ber Gorte ber "gefal= genen" gehört hätte.

Tropbem war man unverfroren ae= nug, im Frühling biefes Jahres einen Berfuch zur Neuorganisirung ber befagten Gefellichaft und gur Wieberauf= nahme bes Betriebes zu machen. Allem Anschein nach aber will bie Geschichte gar nicht mehr ziehen. Doch nicht bas allein: biefer Schwinbel schabete auch manchen reellen und auß= fichtsbollen Intereffen in ben Blad Sills, angelegtes Capital wurde wieber zurückgezogen, neues war schwer her= anzuziehen, viele werthvolle Bergbau-Ländereien in Diefer Gegend blieben einfach unausgebeutet, und bie gange Entwidelung ber Gegend wurde um Nahre gurudgeworfen. Erft feit eini= gen Monaten flieft wieber mehr Capital nach ben Blad Sills; aber bie Er= holung ift eine langsame, und bie Zeit bürfte nie wiederkehren, ba man belie= bige Summen Gelbes auf bloge gemanbte Darftellung bergbaulicher Silfsquellen biefer Region bin in Bewegung fegen tonnte! Roch felten hat ein Schwindel fo augenfällig eine Bergbau = Gegend geschäbigt, wie im borliegenben Fall.

### Sie wollen ,, Schwein" haben.

Recht curios mag auf ben erften Blid bie Mittheilung flingen, beg bas Schwein im schönften Bug ift, ein fafhionables, - wenn nicht bas fashionable Thier in einem großen Theil unferer Mobe-Damenwelt gu merben.

Freilich ift babei nicht an bas leben= bige Borftenthier gu benten, nicht ein= mal an ein ichneemeißes faubergema= schenes Fertelchen als Schoofthierchen; benn in diefer Beziehung werben, obwohl es in gewiffen Gegenben auch Schweine als Lieblingsthiere gibt, im Allgemeinen die Möpfe, Binfcher, Ba= pageien u. f. w. wohl nicht fo balb aus ihrem Borrang verbrängt werben. Much foll bamit nicht bas Schweinefleisch gemeint fein, fonbern es hanbelt fich vielmehr um eine glänzende kleine Nachbilbung bes Schweines in Gold und Gilber, emaillirt ober einfach, mit ober ohne Juwelen-Befat.

Früher haben Spinnen, Rrebfe, Gibechfen, Chamaleons, Schilbfroten, Rafer und andere ber kleinern Mit= glieber bes Thierreiches in Diefer Begiehung ben Borrang gehabt; jest aber icheint bas Schwein fie alle auf bem Gebiete ber Rippfachen und Behänge in gewiffen Gesellschaftstreifen in ben hintergrund zu brängen.

Dabei tommt auch ber alte ftubenti: fche beutsche Begriff bon "Schwein" in ben Ginn bon "Glud" gu hoben Ehren. Man fpricht in jenen Rreifen nicht bom Schwein ichlechtweg, fonbern bom Glüds = Schwein, wie man überhaupt beim Tragen ober Raufen bon Schmudfachen in neuefter Beit wieber einen febr bebeutenben Werth auf ben Glüdsglauben ju legen icheint. Richt nur Schmudfachen übrigens, fonbern noch viele anbere fleine Dinge werben jest mit Borliebe nach ber Gestalt bes Grunger=Thieres geformt. Wierkwürdigerweise ift bie Garten= ftabt an bem Auftommen biefer Mobe unschulbia.

Renommage. - "Ihr schauspielerisches Auftreten entfeffelte mobil wahren Beifallsfturm?" - Schauspieler: "Na, Publitum hat fich jebes= mal Schwielen applaubiert!"

- Geiftesgegenwart. - Fraulein (ergählend): ". . . . Gechs Sanbe ftredten fich mir entgegen, wie ich wieber an bie Oberfläche bes Baffers fam!" -Berr: "Und welche ergriffen Gie?" -Fraulein: "Diejenige natürlich, an P. Noustaedler & Co., Box 2418, New York City 1 thelcher ich feinen Chering fah!"

# DONNERSTAG!

.. Ein Tag des Hparens ..

# Größten Laden der Westseite"

Wir geben Euch während dieses Verkaufs positiv mehr als sonst irgend Jemand.

| P-1                                                                                   | 2                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dard breiter gebleichter 23c                                                          | Gingham= 4c                                                 |
| Schürzen = Gingham, die 21c                                                           | 3. & P. Coates Faben—alle<br>Nummern—die Spule 2c           |
| lusgewählter Santos 10c                                                               | Schwarze gerippte Kinder= 3c Strumpfe-das Paar              |
| Bardinen=Scrim—1 Yard breit—<br>hübsch gestreift— <b>2c</b><br>die Yard               | Beiße Spigen für Kiffenbes 3uge-bie Yard                    |
| sutter=Cambric—alle Far= 10                                                           | Gemifchte Merino-Soden f. 6c                                |
| 3. T. Babbits 1776<br>Waschpulver—d. Padet 22C                                        | Nr. 2 Lampen-Gläfer mit Crimps<br>Top — werth 5c—           |
| feine Filg Saus = Pantoffeln für                                                      | nur                                                         |
| Damen — rothes Flanell-Futter — mit Plüsch beseht — Größen 4 bis 8 — werth 65c        | Proctor & Cambles Mottled Cersman Seife — 3c                |
| Stirting— bie Yarb                                                                    | Gerippte Befts und Pants f. Rinder 122c                     |
| fanch gemusterte Kleiber= 620                                                         | Gerippte Bests für 10c                                      |
| Branulirtes gelbes Corn=<br>Meal—das Pfund 1_C                                        | 183öA. leinenes Roller = Handiuch = 3eug-werth 10c-bie 3c   |
| Flannelettes—bie 21c                                                                  | Fenfter = Rouleaux — aus beften                             |
| Schwere blaue und schwarze Chinschilla-Reefers für Anaben—braisbed Matrosen s Aragen— | Filz gemacht—auf Feder=<br>Rollen—fertig zum Auf=<br>hängen |
| \$3 Merthe- \$1.35                                                                    | Rattun-Brappers-mit Bpc                                     |
| lrt aus Gußftahl — Hartholg-<br>Griff — gefchliffen fertig für<br>ben Gebrauch—werth  | Corn-Meal—das<br>Pfund                                      |
| ben Gebrauch—werth 39c 75c                                                            | Frisches loses Leaf Lard, 44c                               |
|                                                                                       |                                                             |

Was diefer Anzeige an Größe mangelt, wird reichlich erfett durch die Qualität der Bargains.

# RUDOLPH

# KELLINGHUSEN

92 LA SALLE STR.

Crmuthig: burch ben Erfolg meiner beiben Erfurfionen; per Dampfer "PENNSYLVANIA" "ROTTERDAM"

am 4. September, habe ich mich entichloffen, eine weitere Große Herbst : Exfursion per Doppel:Edrauben:Dampfer Kaiser Wilhelm der Crosse. das grönte Ediff Der Belt, am

23. Novbr. von Mem Bork nach Bremen zu arrangiren. Auch biefe Extussion wird unter perfön L Leitung meiner Angestellten itehen, welche allen Theilsuchmern ihre besondere Aufmerkfamkeit widmen werden

Rach wie bor Schiffstarten nach allen Blagen ber Welt. Geldfendungen mit deutscher Meichopoft breimal wöchentlig. Erbichaften regulirt und

Bollmachten notarien und fonfularifd beforgt. Urfunden aller Art mit toufularifden Beglaubigungen. Motariats-Amt

- Man beachte: - fammbm 92 La Salle Str.

# ALBERT MAY . Bundes-Kommistär.

Rechteanwalt und Rotar. Spezialität: Regulirung bor

Erbichafts = Angelegenheiten, Untersuchung bon Abstratten, Ausstellung bon Bolls machten, Testamenten, Kontraften und Rechtsfachen jeder Art prompt und ficher erledigt .- Austunft gratis

Bundes: Agentur für Reifepaffe. Bimmer 502 -- 3 Atwood Gebaude, Rehmt den Elevator.

# Billige Fahrt Dentschland

Vorzügliche Bedingungen. Aeber Land und Meer in ca. 9 Tagen!! Dit meinen zweimal wochentlichen Erturfionen be. tommt man ftets angenehme beutiche Reifegefellicaft. fommt man ners angeneume verfagefdeine gu taufen beabichtigt, follte nicht verfeblen, bei mir 55bm

R. J. TROLDAHL, Agent für alle Dampferlinien.
171 OST HARRISON STRASSE, (nahe 5. Ave.)

Gifenbahn-Fahrplane.



Befet Die Countagsbeilage Per Abendpost

Allinois Jentral-Eisenbahn.
Alle durchschen Angeberlassen ben Bentral-Bahnhof. L2. Set. und Bart Kodo. Die Zige nach dem
Süben können (mit Ausnahme des R. O. Bostgages)
ebenfalls an der 22. Etr., 39. Str., Side Partund 83. Stratz-Station bestiegen werden. StadiTick-Liftee. 19 Abans Str. und Anditorium-Hobel.
Durchgehende Zige— Absahrt Anstum-Pobel.
Durchgehende Zige— Absahrt Anstum-Pobel.
Pew Orleans & Wemphis Limited 2.55 P. 12,20 P.
Bonticelo und Decadur. 12.55 P. 12,20 P.
St. Louis Ziannond Svezial. 9.10 P. 7.35 B.
Et. Louis Zian light Spezial. 10.25 B. 4.35 P.
Springsield & Decatur. 10.25 Bllinois Bentral-Gifenbahn.

Bloomington & Ghaisworth 2.55 % 12.20 % Chicago & Rew Crieans Eyreg. 8.40 % 7.00 % Gilman & Rankafee. 4.35 % 10.00 % Roctforth. Indiagne, Siong Sith & Siong Fords Schieffings. 3.30 % 10.10 % Roctforth. Tubrique & Siong Sith .11.45 % 6.50 % Roctforth. Subrique & Siong Sith .11.45 % 6.50 % Roctforth. 3.10 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10.60 % 10. Rodford Raffagieryng. 3.10 R 10.00 Y Rodford & Dubugue 10.30 Y 17.20 P Rodford & Freebort Cypres 5.00 Y 20.00 R 20.00

Burlington:Linie.
Chicago. Burlington: und Cuinch-Eiendahn. Tidet.
Offices, 211 Starf dr. und Union Baffagier-Bahnhof. Canal Str. 3wifchen Madison und Ndams.
Buge Ubstart Untunft
Galesburg und Ferentor. † 8.30 V † 2.10 V
Nochford und Horreston. † 8.30 V † 2.10 V
Nochford und Horreston. † 8.30 V † 2.10 V
Nochford und Horreston. † 8.30 V † 2.10 V
Nochford, Cterling und Mendota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Mendota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Mendota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Neudota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Neudota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Neudota. † 4.30 V † 10.35 V
Ranford, Eterling und Detwort † 5.30 V V
N. 25 V
Ranford, Eterling und Detwort † 5.50 V
Ranford, Eterling und Leavenworth † 10.30 V
Ranford, Eterling und Leavenworth † 10.30 V
Ranford, Eterling und Leavenworth † 10.30 V
Ranford, Eterling und Leavenworth † 8.20 V
Linda, Lincoln und Denver. † 10.30 V
Ranford, Vincoln und Denver. † 10.30 V
Ranford, Vincoln und Denver. † 10.30 V
Ranford, Vincoln und Leavenworth † 10.30 V
Ranford, Vincoln und Leavenwo Burlington-Linie.

Baltimore & Ohio. Bahnhöfe: Grand Zentral Paffagier-Station; Stabt-Office: 193 Clarf Str.

Reine extra Johrveise verlangt auf ben B. & D. Limited Jügen. Abfahrt Aufunft Lotal Ber B. & D. Limited Jügen. Abfahrt Aufunft Lotal Herbert Baldington Bestis Ber Herbert Ber Ber Herbert Baldington und Vitts-burg Berführleb. B. 3.09 P. 9.00 B Bittsburg. Cieveland. Wheeling und Columbus Cieveland. Wheeling und Columbus Cieveland. Wheeling und Columbus Expreß ...... 7.00 R \* Täglich. † Ausgenommen Sonntags.

MONON ROUTE Denot: Dearborn Station. Lidetoffices: 222 Clart & und Auditorium Gotel. Abfah.: Anfunft

Alle Züge täglich. Schnellzug für Indianapolis und Schneilzug für Indianapolis und Gineinerie 2.45 V 12.00 M Gineinerie 2.45 V 12.00 M Walpington und Baltimore. 2.45 V 12.00 M Valayette und Louisville. 8.80 V 6.00 V 10.00 M 1

CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Srand Sentral Station, 5. Abe. und Sarvison Strate.
City Office: 115 Adams. Telephon 2380 Main.
Täglich, Huszen. Sonntags.
Minneadis St. Kaul. Andags.
Kanjas City. St. Joseph. Des.
Kanjas City. St. Joseph. Des.
Moines, Marthalltown. 111.30 A 9.30 B
Moines, Marthalltown. 311.30 A 9.30 B
Epaamore und Byron Local. 310 A 10.25 A
Et. Charles, Sbaamore, Defalls—Abfahrt † 5.45 B

CHICASS & ALTON-UNION PASSENGER STATION.
Canal Street, between Madison and Adams Sts.
Tricket Office, 101 Adams Street.
Thicket Office, 101 Adams Street.
Pacific Vestbude Express, unday, Leave, Arrive.
Pacific Vestbude Express, unday, 1200 PM 200 PM | St. Louis Emited. | 11.08 AM | St. Louis Emited. | 11.08 AM | St. Louis Emited. | 12.08 AM | St. Louis Emited. | 12.08 AM | St. Louis Emited. | 12.00 AM | 12.00 AM

Ridel Blate. - Die Rew Dort, Chicago und Et. Louis-Eijendahn.

Bahnhof: Zwölfte Str. Biabutt, Cate Clart Str.

Alle Züge täglich.

New Hort & Bofton Expres.

10.35 B 9.00

New Port & Caftern Cypres.

10.15 R 7.35

New York & Botton Cypres. Et. Louis:Gifenbahn. Für Raten und Chiafmagen-Alfommobation frecht bor ober abreifirt. Genry Ihorne, Ticket-Agent, 111 Adams Str., Chicago, 3tl. Telephon Main 3399.

# APOL Aebrancht an jedem Wochenlag, bringt Ruhe am Sonntag.

Neder braudit's ju was Anderem. Bum Grabiteinreinigen. Rum Meffer poliren. Bum Auffrifden von Deltuch. Bum Schenern von Boben. Bum Weißmachen von Marmor.

Bum Geschirrmaschen.

Bum Auffrischen bes Delanstrichs Bum Auswaschen von "Sinks." Um Metall glangend zu machen. Rum Schenern bon Bademannen. Rum Reffelscheuern. Bur Befeitigung bes Roft's.

# Velegraphische Depeschen.

3nland. Tampfernadrichten.

Mugetommen. Rem Port: Moorbland bon Unt= werpen. Rem Port: Mer bon Genua u. f. m.

Untwerpen: Renfington bon Reid Liverpool: Majeftic bon Rem Port. Glasgow: Anchoria von New York.

2: bacganger. Rew Port: Couthwart nach Unt: werpen; Bovic nach Liverpool; St.

Louis nach Couthampton; S. S. Meier nach Bremen.

## Musland.

Muß zwei Sabre brummen.

Ropenhagen, 3. Nob. Der Raffirer Gilfberberg, bon ber hiefigen Filiale ber "Mutual Life Infurance Co." in New York, welcher am 28. Geptember unter ber Unichulbigung berhaftet wurde, 44,000 Kronen unterschlagen und feine Bücher gefälfcht zu haben, ift jest zu zwei Jahren Strafhaft verurtheilt morben.

#### Spaniens Gelbflemme.

London, 3. Nov. In wohlunter= richteten Rreifen babier glaubt man nicht an die Angabe bs "Daily Chro= nicle," baß Spanien Rontratte mit ei= ner wichtigen britischen Schiffsbauer= Firma betreffs Untaufs einiger, für eine andere Regierung gebauter Rreugerboote abgeschloffen habe. Man weiß, daß die fpanische Regierung fich in neuefter Zeit bemühte, Rriegsichiffe bon britischen Schiffsbauern gu faufen, baß jeboch bie Unterhandlungen fich zerschlugen, ba Spanien nicht im= ftanbe mar, baar zu gahlen; bie fpanichen Agenten faben fich bann nach Belegenheitstäufen für Schiffe um, welche urfprünglich für andere Regie= rungen gebaut morben maren, und Die chilenische Regierung scheint auch willens gewefen ju fein, auf brei ber Rreuzerboote, welche bie Urmftrongs für fie bauten, zugunften Spaniens gu bergichten. Auch in Diefem Falle jedoch will bie Firma bie Boote nur für baares Gelb an Spanien abgeben. Die Thompfons bauten bor einem Jahr 6 Torpeboboot-Berftorer far Spanien. lieferten aber nur amei ber Boote ab: bie anderen halten fie unter bem Bor= wand gurud, bag bie Boote noch nicht

gang vollendet feien. Giner ber berborragenbften Finang= leute Englands berfichert, bag Gpa= nien nicht mehr imftanbe fei. Belb im Ausland aufzubringen, und man halt es auch nicht für wahricheinlich, bag nen Schäten gegraben, welche fammt= es Rriegsschiffe unter bem Bersprechen | lift gestohlenes Gigenthum find und ben erhalten fann, fie mit Gelb gu begah- Befigern wieber gugeftellt merben fol- einanber. len, bas fpaterhin burch eine aufgebracht werben foll.

## Britifd: 28eftafrifanifdee.

Lonbon, 3. Nob. Giner in Paris eingetroffenen Spezialbepefche gufolge find bie Baribas-Stammesangehörigen bon ber britischen Erpedition, welche in bas Lagos-Sinterland in Beftafrita gefandt murbe, gefchlagen worben. -Babricheinlich ift Diefer Bericht nur eine andere Darftellung bes Rampfes, welcher Unfangs Ottober ftattfanb, und wobei eine britische Streitmacht unter bem Befehl bes Sauptmanns Sumfren bie Baribas auf bas Saupt schlug und 300 berfelben töbtete, mah= rend die Briten nur 6 hauffas ber=

## Mufftandifde noch immer thatig.

Simla, Inbien, 3. nov. Die aufftanbischen Gingeborenen im Maiban= Thal waren geftern ben gangen Tag febr thatig. Sie machten beftige Un= griffe auf britische Wachposten, Retog= nosgirungs-Partien und Transport-Abtheilungen. 3mei britifche Offigiere murben vermunbet, 6 Sepons getobtet und 13 Sepons vermunbet.

# Celegraphische Holizen.

- Bu Petosty, Mich., brannte bie Connable'iche Dampfmafcherei nieber, und brei anbere Gebäube wurden schwer beschäbigt.

- Bei einer Feuersbrunft in Bornots Färberei in Philabelphia explobirte eine große, mit Bengin gefüllte Ranne, wobei 13 Feuerwehrleute mehr ober weniger schwer verlett wurden.

- Der Geschäftstheil bon Binconning, Mich., ift geftern faft gang nies bergebrannt. Bei ben Rettungs=Ur= beiten wurben mehrere Berfonen fchlimm berlett.

- Durch bas berfrühte Losgehen einer Labung Sprengpulber, wurden gu Buffalo Creet, Col., fünf Arbeiter getöbtet. Gie wurben unter einer gewaltigen Steinmaffe begraben.

- Edward Samilton, ein Angeftells ter ber "Worcefter Rational Bant" in Worcefter, Daff., erfchof feine Gattin und feine Tochter und beging bann

- Auf ber Nationalkonvention ber Bomen's Chriftian Temperance Union" in Buffalo wurde Frl. Frances G. Willard als Prafibentin wie-

bergemählt. - Unter ahnlichen Umftanben, wie henry George in Rem Dort, ift ber republitanische Mayors = Ranbibat

Oberft Codrane in Richmond, Ba.

plöglich gestorben. - Der Poftmeifter James S. Nor: ban bon Denper, Col., eine fehr betante Berfonlichfeit, ftarb an einer übergroßen Dofis bon Morphium= Pillen, welche er irrthumlicher Beife Statt "Cathartic" = Billen verschludt

hatte. - Der fenfationelle Brogef gegen Chriftina Behrens in Davenport, Ja. wegen angeblicher Ermorbung ihres Gatten Rlaus Behrens, berlief refultatlos. Die Geschworenen fonnten fich nicht einigen und murben nach 52ftunbiger Berathung entlaffen.

- Aus Aufregung über bie Bablen an welchen auch fein Schwager als Randidat betheiligt war, hat fich Er-Richter Alfred Balling, einer ber be= fanteften Demofraten im Rem Jerfeper County Mommouth, in feiner Bob nung gu Renport erichoffen.

- Bei Fort Mabifon, Wis., gerieth Mitchell McRinnen bon Chicago, melcher einen in Bewegung befindlichen Gutergug besteigen wollte, unter bie Raber eines Waggons, beibe Füße murben ihm germalmt, und außerbem trug er innerliche Berletungen babon. Er ftarb furg barauf.

- Bei Warfam, Mo., entgleifte ein gemischter Bug ber Cebalia, Barfam & Southwestern Bahn und rollte ben Bahnbamm 40 Fuß tief binab. Der Lotomotivführer John Minnier wurde getöbtet, und bier Berfonen, barunter ber Paffagier Fred. Schwettmann, wurden schlimm berlegt.

- Dem Dr. L. M. Bachhuber in Juneau, Bis., wurde burch bie Boft eine Dynamitbombe zugeftellt, burch welche bie gange Familie batte getöbtet werben können, wenn ber Doktor nicht beim Deffnen bes Badets fehr porfichtig gu Werte gegangen ware. Die Gefchichte wird jest untersucht.

- In St. Louis brach ein Berüft an bem Babafh-Gebäube, welches fürglich burch eine Teuersbrunft beschädigt worden war, gusammen. Zwei Arbeiter Namens Otto Lenh (ein Sohn bes Rebatteurs bes "Deutschen Rorrefponbent" im Baltimore) und hermann Werthein wurden töbtlich, und vier andere ichiper perlett.

- Die früheren nachrichten über Rampfe gwifchen Utes-Indianern und Wildhütern in Colorado ftellen fich als übertrieben beraus. Es icheint, baß nur mehrere Indianer, nachbem fie auf einen weißen Rourier geschoffen, burch Schüffe bermunbet murben; eine ber bermunbeten Squams aber befinbet fich in fritischem Buftanb.

- 3m Townfhip Elber bei Juneau, Dis., wird feit Rurgem nach verborge= len, wenn biefelben ihre Rechtstitel be weifen tonnen. Den Plan ber Lotalität erhielt ber Landwirth Sam Roby bon einem Sträfling, ber fich jest im Bucht= baufe befinbet.

- In Newcaftle, Pa., ftarb William F. Brown an Berletungen, welche er bor brei Jahren bei einem Fugball= Spiele bappngetragen batte. Er erhielt bamals einen Fuftritt an ber rechten Seite bes Ropfes, und es bilbete fich eine Geschwulft, aus welcher fchlieglich ein töbtliches Geschwür murbe. Die beften Mergte bes Lanbes berfuchten bergebens, ihn gu retten.

- In Milmautee murbe bie Möbelfabrit bon S. B. Anebel, an ber Ede bon Reed und Part Strafe, burch eine Feuersbrunft im Betrage bon etwa \$5000 beschäbigt. Da sich viele gela= bene elettrifche Drabte in nächfter Rabe ber Branbftatte befanden, fo fcmebten Die Feuerwehrleute in beständiger Tobesaefahr und tonnten erft, als ber elettrische Strom in der Kraft-Unlage abgeftellt mar, die Flammen wirtfam betampfen.

- Mus San Francisco wird ge= melbet: A. Lautner, welchem bor meh= reren Monaten, als er feine Bermand= ten in Warfchau befuchen wollte, bon ber ruffischen Botschaft ein Bag ber= weigert murbe, weil er fein Chrift fei bat jest burch bas Staatsbepartement einen Bag erhalten, welcher befagt, baß es ihm geftattet ift, fich einen Monat in Warschau aufzuhalten. Obwohl ber Pag zu fpat tommt, um jest noch bon Lautner benutt zu werben, ift bier=

# Frei versandt an Männer.

Gin Mann in Michigan entbedt ein bemerkenswerthes Seilmittel für Berluft von Rraft.

Proben werben frei an alle verfandt, Die barum ichreiben.

burch boch ein Präzebengfall gefchaffen worben, ber für alle jubifchen Bemohner ber Ber. Staaten bon befonberem Intereffe ift.

Musland

Die norwegische Barte Mhite Rase," welche von Tacoma, Wash, nach Greenwich bestimmt war, ist bei Samoa gestranbet.

- Cecil Rhobes, ber frühere Bremierminifter ber Rapfolonie in Gubafrita und Direttor ber Britischen Subafritanischen Gefellschaft, liegt fehr schwer frant barnieber, und an ber Aftienborfe in London mar geftern bereits bas Gerücht verbreitet, bag er geftorben fei.

#### Lofalbericht.

#### Politifdes.

Der Mayor und die "Star Leaguers". Boutell eröffnet feine Kongreß : Kampagne.

Manor Sarrifon hat geftern unter bem Drud ber öffentlichen Meinung Die Erflärung abgegeben, bag feiner ber neu angeftellten Poligiften feinen Umtsftern behalten werbe, beffen Ber= aangenheit auch nur im Geringften an= rüchig fei. Nolens volens hat nun auch PolizeichefRiplen ben Zivildienft=Rom= miffaren Die Aften ber Boligei-Unter= fuchungsbehörbe gur Berfügung ge= tellt, die nunmehr fofort eingehend burchgegangen werben follen. Schon bie nächfte Zeit burfte lehren, ob bie erhobenen Untlagen berechtigt find, ober nicht. Im Uebrigen meinte ber Manor, baß es Cache ber Bivilbienft= Rommiffion gemefen fei, nabere Er= tunbigungen über bie Bergangenheit ber Randibaten einzugiehen, ebe man Lettere gur Brufung jugelaffen. Dur baburch hatte man zweifelhafte Cha= rattere gleich von vornherein ausschlie= Ben tonnen. Worauf Die Bivilbienft-Rommiffare antworten, bag man ih= nen Die Durchficht ber Aften ber Unterfuchungsbehörbe verweigert habe, bie boch ben genauen Record eines jeben porbeftraften Poligiften enthielten.

Die geftern Abend in ber Norbfeite= Turnhalle ftattgefundene republitani= iche Maffenpersammlung, mit welcher Benry C. Boutell feine Rongreß=Ram= pagne eröffnete, hatte einen recht en= thufiaftifchen Berlauf. Berr 20m. Bo= de führte ben Borfit in berfelben und als Bige-Präfidenten hatten auf ber Buhne unter anderem Blat genom= men: Graeme Stewart, John M. Sarlan, Sam. B. Raymond, Richter Samburger, Alberman Blotte, Major Beingmann, Rongregmann Mills u. M. Nachbem bie Berfammlung querft burch Erheben bon ben Gigen ihrem Bebauern über ben ploglichen Tob G. D. Coofe's, bes bisherigen Rongreß= bertreters bes 6. Diftritts, Musbrud gegeben hatte, ergriff herr Boutell bas Wort, entwickelte in turgen Bügen fein Wahlprogramm und verfprach, für die Ehre ber Nation und Chicago's Bohlfahrt im Rongreß wirten qu mollen. Alberman Barlan, als "un= fer nächfter Manor" begriißt, pries ben republitanischen Rongreß-Ranbibaten als einen fähigen und charattervollen Mann, ber in jeber Begiehung ein murbiger Nachfolger Cootes fein mer= be. Unter ftilrmifchen Sochrufen auf Boutell ging bie Berfammlung aus-

3m Intereffe einer thattraftigen Steuerreform-Agitation fand geftern im Direttorengimmer ber "Metropoli= tan Nationalbant" eine mehrftunbige Befprechung gwifchen einer Ungahl bon Leitern ber gangen Bewegung ftatt. John 2. Farwell führte ben Borfit und man fam fchlieglich überein, einen Gefegesentwurf auszuarbeiten, ber bie gewünschte Reform bes Steuenme= fens einschließt und ber alsbann ber Legislatur vorgelegt werben foll. Ingwischen will man nichts unversucht laffen, um ben Gouberneur gu beme= gen, eine Ertra=Geffion einzuberufen. Mis Mitglieder bes Musschuffes für Gefengebung murben ermahlt: John G. Miller, John B. Wilfon, S. R. Siginbotham, Daniel D. Bealy, G. G. Reith und Marion U. Farr.

Der Deutsch-Umerit. Republ. Club ber 25. Barb halt am Freitag, ben 5. Nov. im Wigmam, Ede Sheffielb und Roscoe Blod., um 8 Uhr Abends beginnend, seine regelmäßige monatli= che Berfammlung ab.

\* \* \* Polizeichef Riplen bat fich burch fei= nen jungften Generalbefehl einen fcho= nen Trubel auf ben hals gelaben. Die entlaffenen Blaurode - ber Mehrgahl nach Deutsche und Schweben - find nämlich nicht gewillt, fich ruhig fügen und fegen jest alle Bebel in Be= wegung, um gu ihrem Recht gu fom= men. Die Folge babon ift, bag Serr Riplen bon ben Freunden ber Gemaß= regelten auf alle Urt und Beife ce= brangt wirb, bie aus rein politifchen Grunben Entlaffenen wieber anguftel= len und bie gahlreichen Stabtbater. welche in biefem Sinne Tag für Tag beim Boligeichef borfprechen, broben anbernfalls mit Bergeltungsmaßregeln, indem fie ertlaren, auf ftritte Durch= führung bes in letter Zeit vielfach genannten Paragraphen bes munizipalen Cober beftehen gu wollen, ber es be= fanntlich verbietet, bag einmal entlaffe= ne Poligiften wieber angeftellt werben. Das aber würbe ben "Star Leaguers" ben Uniformrod wieber ausziehen.

\* \* \* Der Borfigenbe ber "Carter S. harrifon Memorial Affociation" General Fig Simmons, hat folgenbe herren gu Mitgliebern bes Finang-Romites ernannt: C. D. Beacod, Bor= figer, John B. Clarte, Byron L. Smith, John T. Shanne, Isaac Woolf, John

B. Soptins, Dennis 3. Swenie, S. B. Loeb, Charles S. Mader, Sybnen Baer, Charles L. Sutchinfon und Leo Reller. Diefelben follen bie Cammlungen für ben Dentmalfonds leiten. Die Gube fftiptionsliften werben in einigen Iagen in allen Stadttheilen aufgelegt merben.

Die Blage ber fieben Stenographistinnen, welche biefer Tage aus ftabtifchen Dienften entlaffen murben, finb geftern, bem Bunfche bes Manors gemaß, mit Stenographen neu befett worben. Die jungen Damen haben aber bei Weitem noch nicht alle hoffnung aufgegeben, vielmehr ein Cout- unb Trugbundniß gefchloffen, um ben bofen Burgermeifter gu befturmen, fie wieber in Gnaben aufzunehmen.

\* \* \* In ber geftrigen Berfammlung beg Raufmannifchen Bereins von Coot County wurde ber Beidluß gefaßt, fortan nur folde Randibaten an Der Bahlurne ju unterftugen, Die fich borher heilig verpflichtet haben, Bundes genoffen bes fleinen Befchaftsmannes im Rampfe gegen bie Allerweltslaben fein gu wollen. In jeder eingelnen Barb follen felbitftanbige politifche Diftritt: perbanbe organifirt merben, bie bann aufammen ben Bentral=Berein ausma chen. Man peripricht fich von biefer 3bee viel Gutes und erhofft, im Laufe ber Beit genügend politischen Ginflug gu erlangen, um auf biefem Wege bas borgeftedte Biel endlich erreichen gu

#### Edlagende Wetter.

Eine Bafolin-Explosion in einem Schrant. Das Lofal Mr. 2963 Archer Abenue, in welchem feit Rurgem ber Barbier Charles Semftreet fein Gefchaft be= treibt, murbe früher bon einem Fleisch: handler benutt. Diefer hatte barin einen großen Gisschrant gurüdgelaffen welchen Semftreet als eine Urt Rum pelfammer gebrauchte. Unter Underem bewahrte er barin auch einen Gafolin Dfen und eine gefüllte Gafolintanne auf. Geftern Abend murbe es fiibl in bem Lotal und Frau Bemftreet, Die fich mit ihren beiben Rinbern in bem bin ter bem Laben befindlichen Bohnraum befand, rieth ihrem Gemahl, ben Bafo= linofen herborguholen und angugun: ben. Semftreet öfnete ben Gisichrant, ftrich ein Bundholg an und leuchtete ba= mit in ben buntlen Schrant binein. Im nächften Mugenblid erfolgte eine heftige Explosion. In Folge ber Er= fcutterung fiel ber Bug bon ber Dede

bie Fenfterscheiben zersprangen, und bas gange Gebäube ichien einfturgen zu wollen. hemftreet mar burch bie Giemalt ber Explosion gurudgeschleubert worben und blieb betäubt am Boben liegen. Seine Battin flüchtete fich mit ben Rinbern auf Die Strafe hinaus und rief um Silfe. Nachbarn, bie fich in ben Blag magten, ichafften Semftreet in's Freie. Geine Saare und Mugen= brauen maren berfengt, aber fonft hatte er feine ernftlichen Berlegungen erlit= ten. Das Weuer, welches burch bie Er= plofion verurfacht morben mar, murbe bon ber raich erscheinenben Feuerwehr ohne große Mühe gelöscht. Der angerichtete Gefammtichaben wird fich auf etwa \$200 belaufen. Die Explofion erfolgte, weil fich ber Schrant mit Ga=

# Die neuen Grofgeidworenen.

folinbampfen gefüllt hatte.

Die Jury-Rommiffion hat geftern bie folgenben Burger für bie Grand= jury bes Dezember=Termins ausge=

looft: R. B. Arnold, Nr. 751 23. Abams Str.; Charles Q. Blig, Dat Part; Gordon C. Blair, 1052 Frving Bart Boulevard; John A. Bryant, 2545 Magnolia Ave.; Joseph H. Clark, Dat Part; Charles Crowley, 2027 Milmautee Abe.; John J. Connern, 283 Orleansftrage; 28. S. Cairnbuff, 28 St. James Place; Martin De Zam= ble. 638 Wafhington Blob .: Senth G. Foreman, Latota Sotel; Samuel S. Frome, 211 Ohio Str.; Ralph M. Fan, 14 Bellebue Place; James 2B. Fernald, 4434 Greenwood Abe.: 23. G. Seppner, Riles Center; N. B. Sar= ris, 4520 Dregel Blod.; John M. Ha= len, 7105 harvard Abe.; Willis G. Berrid, Dat Bart; R. M. Senneffn, 307 Bebiter Ave.; John M. Ring, 276 Ufhland Blob.; George S. Rlehm, Riles Center: E. 2B. Rohlfaat, 146 Central Part Abe.; Birnen 3. Moore, Evanston; John F. Norton, 261 Dan= ton Str.; George Olmsteb, Evanston; Morris S. Paige, 2410 N. 43. Ave.; Freberid B. Berry, 5210 Bafbing ton Abe.; Trueman G. Palmer, 2465 R. 41. Court; G. D. Stevens, 5404 Greenwood Abe.; Millard 3. Cheri= ban, 4351 Calumet Abe.; Ebwarb M. Shebb, 3860 Late Ave.; Charles I. Trego, 3935 Late Ube.; Freb 2B. Uphan, 87 Aftorftrage; Charles 2B. Bail, 6616 Sarvard Abe.: William M. Bernon, 18 St. James Place; Franh M. Bogler, 526 La Salle Mbe.

Um gut und glüdlich ju leben Gebraucht "Garland" Defen und Ranges.

## 3ft geiftestrant.

John J. Sughes, ein Cohn bes Chefs berholghanbler-Firma Sughes u. Attlen murbe geftern bon feinen Angehöris gen gum fünften Male in bas Brren= hospital gebracht und wird morgen im Countngericht auf feinen geiftigen Buftanb unterfucht werben. Der junge Menfch ift ichon wiederholt in Beilan= ftalten berbracht und bon ber Bermal: tung ber Staats= Irrenanftalt in Rantatee erft por zwei Bochen als geheilt entlaffen worben. Die Familie Sughes tann fich mit ber Unficht ber Mergte in Rantatee leiber nicht einverftanben erflaren und verlangt, bag ber junge Mann von Reuem einer Unftalt übermiefen merbe.

> steht auf jedem Umsohlag von CASTORIA.

#### Der gerubite Dener.

Der Derschwörungsprozeß gegen Did, Bloch und Joel In Richter Bortons Abtheilung bes

Rriminalgerichts ift gestern bie Jurp für die Berhandlung des Berichioö= rungsprozeffes gegen Bloch, Bid und Joel vollzählig geworben, und heute murbe mit ber Beweisaufnahme begonnen. 2113 Sauptzeuge tritt ber Rlager felber, ber gerupfte Guftav Mener auf. Er ergahlt bem Berichts= hof bie Geschichte feiner unglüdlichen Liebe und feiner gefchäftlichen Leiben. Er berichtet, wie feine Bewerbung um bie Sand bon Frl. Florence 3grael bon biefer jungen Dame felber undbon ihren Angehörigen nicht ungunftig aufgenomen worden fei, wie man es ihm aber gur Bedingung gemacht hatte, einen Untheil bes Glasmaarengeschäftes bon Bid, Bloch und Joel gu taufen. Abe Bloch, fein gutunftiger Schwa= ger, hatte fich opferwillig bereit erflart, ihm bie Salfte feines Untheils abgutreten. Unichaulich fchilbert ber Riager, wie geschicht er bei ber Inventar-Aufnahme hinter's Licht geführt wurbe. Durch faliche Inhaltsangaben an Riften und Faffern ließ man ben Baarenvorrath viel größer ericheinen, als er in Wirtlichfeit mar. Rachbem man mit ber Inventur in ben oberen Raumen bes Gefchäftslotales fertig war, nahmen givei bon ben Mitgliebern ber Firma Berrn Deper mit gum Lunch. ubn mahrend fie ihm fröhlich gutranten und ihm bie ichonften Lederbiffen por= fetten, murben Die ichon aufgeschriebe= nen Fäffer und Riften aus ben oberen in Die unteren Stodwerte bes Bebaubes ber Firma geschafft, um nachher gum zweiten Male in bie Liften ein= getragen zu werben. Go wurde herr Meher bewogen, Die Summe von \$20,= 000 für etwas zu gahlen, bas taum \$4000 werth war. Sobald er fein Gelb abgelaben hate, gab feine vermeintliche Braut ihm ben Abschieb, und als er bann mertte, wie man ihm im Gefchaft mitgespielt hatte und heftig gegen seine Pariners aufbegehrte, legien Diefe hand an ihn und festen ihn auf's

Senefelder Liederfrang. Der Genefelber Liebertrang gibt fein biesjähriges Berbfttongert am Sonntage, ben 14. November, in ber Nord= feite=Turnhalle. Es ift für biefe Ge= legenheit wieberum Alles aufgeboten worben, um ben gahlreichen Freunden und Gonnern bes Bereins einen wirtlichen Runftgenuß garantiren gu tonnen. Berr C. F. Rern, ber Dirigent ber Senefelber, hat bereits ein in jeber Sinficht gutes und jeber Gefchmadsrichtung Rechnung tragenbes Brogramm entworfen, an beffen Ginftubirung mit regem Gifer gearbeitet wirb. 2118 erfte Soliftin hat ber Senefelber=Lieber= frang Fraulein Glifabeth Regneri, eine junge, fehr talentvolle Gangerin, gewonnen. Außerbem werben bie Berren Seifert, Barntofer und Guibo Greiner als Soliften mitmirten. Der Chor fingt als Hauptnummern "Waldharfen" von Ebwin Schult und "Sturmhymnus" bon Pobbertsty, beibe Stude mit Dr= chefterbegleitung. Des Weiteren wur= ben neu einftubirt "Abenbgruß" bon C. M. Rern; "Ermunterung" von Wein= gierl und "Lombarbifches Ständchen" bon Rappell. Auf Bunfch einer Angahl Freunde bes Bereins follen auferbem mehrere einfache Bolfslieder jum Bortrag tommen. Es find also alle Bor= bedingungen vorhanden, um auch bem biesjährigen Rongerte einen glangenben Erfolg ficherzuftellen.

# Zurnverein "Ginigfeit."

Das biesjährigeherbft-Schauturnen bes Turnvereins "Ginigfeit" finbet am nächften Samftage, ben 6. November, in Sorbers Salle ftatt. Gin aus ben Turnern Fred Reraler, Matth. Gebreiner, August Sattelberg, Reinholb Waad und Rudolph Lautenbach be= ftebenbes Urrangements=Romite hat fich alle erbenkliche Mühe gegeben, um ein wirtlich intereffantes und abwech= felungsreiches Programm gufammen= auftellen. Un ben turnerischen Uebun= gen werben fich bie fammtlichen Rna= ben= und Maddentlaffen, bie Aftiben. bie Röglinge und last but not least Die Damentlaffe betheiligen, mabrenb bie Liebertafel "Ginigfeit" bas beutiche Lied in formvollenbeter Beife gu Be= bor bringen wirb. Gin gemuthliches Tangtrangen foll bie vielberfprechen= be Feftlichteit jum würdigen Abichluß bringen.

\* Salvator und "Bairifch", reine Malabiere ber Conrab Seipp Bremg. Co. ju haben in Flaschen und Faffern. Tel. South 869.

Lefet die Sountagsbeilage ber Abendpoft.



Shwache Männer gehören mir.

Warum? Beil ich mein Leben bem Stu: bium geweiht habe, das die Urfache, Birs fung und Behandlung von Berluften, Uusflüffen ,ich wachem Rüden, Smpoteng, unentwidelten Dr= ganen und hobenbruch flarlegt. Reine fünf Mergte ber Belt gujammen be-figen meine Erfahrung in folchen Leiben. Bas ich mit gutem Gewiffen fagen tann, ift Folgenbes:

# Medizinen heilen nicht! Sie ftimuliren givar, jeboch bauen fie nicht auf. Bon bem Gebrauch meines berühmten Gieftrijden Gurtels neht Guspenforium verbreche ich mannsbare Rraft fur bie Organe und neues Leben für bie Rerven.

Schwacher Rücken in einer Nacht gelindert. Jeber, ber ein gludliches Leben mit voller Rraft wunicht, follte fic an mich wenden ober um bas Buch "Drei Rlaffen bon Rannern" fereiden, welches genaue Auffunft über meine Beschnblung giebt. Es wird auf Berlangen frei und berfiegelt geschiet.

Dr. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, Ill.

Sprechftunben 9 bis 6, Conntags 10 bis 1.

3m Bufd.

Leichenfunde in peridiedenen Theilen por Coof County

In einer fumpfigen Begend an ber Weftgrenge ber Dorfgemartung Winnetta haben geftern zwei Rnaben, Die Brüber henrn und Frant Cories, Die fcon ftart in Bermefung übergegange= ne Leiche eines erichoffenen Jagers gefunden. Reben dem Tobten und ebenfalls burch einen Schuß getöbtet lag ein Jagbhund. Muf ber Bruft bes Erichoffenen lag ein Revolver mit zwei entleerten Batronentammern. Gegen bie Unnahme, bag ber Jager felber erft feinen Sund und bann fich erfchof= fen hat, iprechen verschiedene Umftan= be. Das Gras in ber Rahe bes Fund= ortes ift gerftampft, wie wenn an bem Orte ein beftiger Rampf ftattgefunben hatt. Der Tobte ift burch's hera geichoffen, babei ruhten feine Urme aber unter feinem Rorper. Falls er felber ben töbtlichen Schuß abgefeuert hatte. wurde er ben Urm, ber bie Baffe bielt nicht in biefe Lage gebracht haben tonnen. Irgend welche Unhaltspuntte, bie gur Ibentifigirung ber Leiche führen tonnten, find in ben Zafchen bes Tobten nicht gefunden worden.

In ber Rabe bon Foreft Glen wurbe geftern bom Poliziften Caren am Ufer bes Desplaines Fluffes unfern ber Elfton Road ein etwa 60 Nahre alter unbefannter Mann erhängt an einem Baum gefunden. Die Leiche ift nach bem Gefcaftslotale ber Beftat= ter Mee & Dobion, Dr. 1479 Milmautee Avenue, geschafft worben und liegt jest bort gur Ibentifigirung aus.

Gin gewiffer Frant Ronvalinta, Nr. 1263 Tron Strafe wohnhaft, fand geftern auf bem freien Felb bei Gum= mit nahe bem Drainage-Ranal bie icon bis gur Untenntlichteit vermefte Leiche eines muthmaklich erichlagenen Arbeiters. Diefelbe ift nach LaGran= ge gefchafft worben, boch erwartet man nicht, bag es gelingen wirb, fie gu iben= tifigiren ober ben Berüber bes unamei= felhaft borliegenben Berbrechens auf= gufpuren.

#### Ruappes Entfommen.

Un ber Rreugung bon State unb 29. Strafe murben geftern gwei Rinber, ber 6jahrige Paul und bie 2jahrige Baulina Rhan, burch einen Rabelgug niebergerannt. Der Zangenhalter brachte mit Aufbietung aller feiner Rraft ben Bug fo fchnell gum Steben, daß die Rinder mit dem Leben babon= getommen find. Der fleine Paul hat einen Beinbruch erlitten, fein Schwesterchen aber ift gang unbeschäbigt ge= blieben. Die Rleinen tamen gur Beit aus bem Rinbergarten ber fatholifchen St. James-Gemeinde an Wabafh Abe. Ihre Eltern mohnen Dr. 508 31. Str.

#### Magenkatarry.

Gine augenehme, einfache, dabei fichere und

wirkfame Seifung desfetben. Magenkatarrh ift feit langer Beit icon für beinahe unbeilbar gehalten worben. Die gewöhnliche Sombtome besfelben find ein volles, aufgeblafe= nes Gefühl nach jeber Mahlgeit, mit faurem ober mäfferigem Aufftogen begleitet, Unfammlung bon Bajen, melche einen Drud auf Berg und Lungen ausiben wie auch fchweres Athmen, Ropfichmergen, verschiedenartiger Up= petit, Rervosität und ein allgemeines | werben. Gefühl ber Erichlafftheit.

Dft ftellt fich ichlechter Geschmad im Munbe ein, belegte Bunge, und wenn bas Innere eines Magens gefehen wer= ben fonnte, murbe basfelbe im ichlei=

migen, entzündeten Buftand ericheinen. Beilung für biefes gewöhnliche und hartnädige Leiden findet man in einer Behandlung, welche bie Rahrung ichnell und pollständig perhauen läft. ehe biefelbe in Gahrung übergeht und bie garten fcbleimigen Baute bes Da= gens irritirt. Schnelle und gefunde Berbauung zu fuchen, ift bie erfte Sauptfache, und wenn normale Ber= bauung gefichert ift, bann werben bie tatarrhalischen Erscheinungen ver= ichwunden fein, Rach Dr. Sarlandfon ift bie ficher=

fte und befte Behandlungsmethobe, nach jeber Mahlzeit ein Tablet aus Diaftafe, Afeptic Bepfin, ein menig Rur, Golben Geal und Fruchtfaure beftebend, einzunehmen. Golde Jablets find jest in jeber Apothete unter bem Namen Stuarts Dyspepfia Tablets gu haben, und ba fie teine Batent Medigin find, fo tonnen fie gang ruhig genommen werben mit ber Berficherung, baß gefunberAppetit und gründ= liche Berbauung bem regelmäßigen Gebrauch berfelben nach jeber Mahlgeit folgen werben. herr n. 3. Booher, 2710 Dearborn Str., Chicago, 3fl. wohnhaft fchreibt: "Ratarrh ift ein lo= faler Buftanb, welcher bon einer ber= nachläßigten Erfältung im Ropfe ber= rührt, woburch bie Schleimhäute ber Rafe entzündet werben: Die giftigen Ab= fonderungen berfelben theilen fich bem Salfe mit und gerathen fo in ben Ma= gen, woburch Magenfatarrh hervorge= rufen wird. Mergiliche Autoritäten behandelten mich brei Jahre lang an Magentatarrh ohne benfelben heilen gu fonnen; heute aber bin ich ber Blüd= lichfte ber Sterblichen, nachbem ich nur eine Schachtel Stuarts Dyspepsia Tablets gebraucht habe. 3ch fann feine baffenben Worte finben, um mein Wohlbefinden zu beschreiben. Ich habe an Fleisch zugenommen, mein Appetit ift brillant und Schlaf gewährt mir wohlthuende Ruhe, feit ich biefe Tab-

Stuarts Dyspefia Tablets find bas ficherste Braparat somobl als auch bas einfachite und bequemite Beilmittel für jede Form von Unverdaulichkeit, Ma= entatarrh, Biliofität, fauren Magen, Sobbrennen ober Aufgeblähtfein nach bem Effen. Schreibt nach einem fleinen Buch über Magentrantheiten, bas Euch frei zugefandt wird, an Stuart Co., Marfhall, Dich. Diefe Tablets find in allen Apotheten gu ba=

lets gebraucht habe.

Unverdaulichkeit. Gie fonnen

Verstopfung befommen.

und alle Arten von Magenleiden, Biliontat, Appetitlosigkeit Schwindel, Ropfichmerzen

Abgespanntheit. Man babe

Dr. August Koenig's Hamburger

an Sant, nehme fie ein unb Cie werben feine weitere Ungnnehmlichkeiten baben.

Deutides Theater in Sonlens.

Sum erften Male: "Das Schooffind," Euftfpiel in drei Uften von Bruno Moehler.

Auf ben wirtungsvollen Schwant bes legten Theaterabends mit feinem tollen "Bodfprungen" foll am nächften Conntage wiederum eine Ropitat folgen, Die fich bereits gum Repertoirftiid ber hervorragenoften beutschländischen Bühnen emporgefdwungen hat. Aufführung angefündigt ift Schooftind", Luftspiel in brei Aften bon Bruno Roehler, einem hierzulanbe noch wenig befannten Theaterschrift= fteller, bem aber bom alten Baterlanbe ber ein außerft ichmeichelhafter Ruf borausgeht. Das "Schooftinb" ift im Berliner Leffingtheater wieberholt über bie Buhne gegangen und hat bafelbft ftets einen burchichlagenben Sei= terfeits-Erfolg errungen. Gine freund= liche Aufnahme burfte bemfelben alfo auch bier gewiß fein, jumal bie Saupt= partien ohne Ausnahme in bewährten Sanben liegen. Die bollftanbige Rol-

lenbefegung ftellt fich wie folgt: Robert Türen Georg Carl Leonie, besten Frau Agnes Bienger Aonjul Klaudius Abelung Gerdinand Weld Frau Konjul Abelung Ordwig Beeinger Leetha Mannstein, Malerin Angela Bormann Dr. Philipp Mensing, Rechtsanwalt Nag Kappner Lauf Trottau Johannes Rubsis terath Dr. Bisnis . Bally Grued Billy Locid

Gin Quebliener

Ort ber Sandlung: Berlin. - Beit: Gegenwart. Mit bem Borvertauf bon Gigpla= gen wird morgen Bormittag an ber Raffe von Soolens Theater begonnen

# Großes Bither-Rongert.

Unter Mitwirfung mehrerer herborragenber Goliften wird am nächften Conntage, ben 7. b. M., in Brands Salle, Ede Clart und Grie Str., bon ben Lehrern und Schülern ber rühmlichft befannten Rahn'ichen Bither=Uta= bemie ein großes Ronzert gegeben wers ben, für bas ichon feit Wochen bie um= faffenbften Borbereitungen getroffen worben finb. Rur Rompositionen ber bemahrteften Meifter follen bei biefer Gelegenheit jum Bortrag tommen, fo daß ben Bitherfreunden ber Stadt thatfächlich ein feltener Runftgenug garantirt werben tann. Mehr als 50 Bitherspieler werden fich aftiv an ben Mufführungen betheiligen, welch' lets= tere an reicher Abwechfelung nichts gu wünschen übrig laffen werben. Un bie beften Schiller ber Atabemie werber mabrend bes Rongertes Chrenbreis-Medaillen gur Bertheilung tommen. Nach Beendigung bes Romgertes foll eine gemüthliche Ballfestlichteit abge= halten merben. Der Gintrittspreis für herr und Dame ift auf 50 Cents feft. geset worben.

# Fünfzig Jahre.

Die Gemeinde Rehilath Uniche Maarafch (Männer bes Weftens) wird morgen Nachmittag in ihrer Spnagoge an ber Ede bon 33. Strafe und Inbiana Avenue ben 50. Jahrestag ihrer Gründung burch einen Festgottesbienft feiern. Abends findet gur Feier bes Jubilaums im Latefibe Rlub ein Banfett ftatt, für welches außer bem Gemeindeborfteber Benrh Sart, bem Rabs bi Jacobion, ben herren Albert Fis fchel und Sacob Rofenberg auch Ret= tor Sarper bon ber Chicago Uniberfis tat. Richter Banne und Brafibent Thos mas B. Brpan bom Union League Club als Festrebner angefündigt wer-

\* Berlanat Somibt Bating Co.'s rühmlichft befanntes Schwarzbrob und Bumpernidel. Tel. North 241.

\* Der ftattliche Neubau bes "Some of the Friendleg" an ber Ede bon Bincennes Abenue und 51. Strafe ift fertig geftellt und wird morgen feierlich eingeweiht merben.

Grei für fowache Dinner.

3ch werde jeden Mann foftenfrei eine Reche ber heilmittel jenden, die uit die nolle Rennastraff wiederherigliellt baben, nachsem alles andere felbegeichligen darte. Diese Roblin beite mich vollechtlicher Litter, nerodere chimade und machtig den Grafifen und wied die ebenjo beiten. Die Insperie dem Grafifen und wied die ebenjo beiten. Die Insperie gewicht dem Erguffen und wied die ebenjo beiten. Die Insperie gewicht dem Bereit wieden der Raffage erlangen. Genden für wirt hebre erfehenen mis Aren felligte eine Deiefmarte ert. Ebreffet Carl 3. Malter, las Majonie Lennies.

# Albendpost.

Erfdeint taglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Abenbpoft": Gebäube . . . . 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe unb Abame Str. CHICAGO

Telephon Sto. 1498 und 4046. Breif febe Rummer ..... 1 Geni Breif ber Sonntagebeilage ..... Durch unfere Trager fret in's Saus geliefert wodentlich ..... Jahrlich, im Boraus bezahft, in ben Bez

Bartich nach bem Mustanbe, portofret ......... \$5.00

#### Richte Entfdeidendes.

Bie wenig Grundfagertlarungen ober Platformen mit ber ameritani= ichen Politit ju ichaffen haben, zeigt wieber einmal ber Musgang ber geftri= gen Wahlen. Es wird felbftverftand= lich ber Berfuch gemacht werben, fie gu Gunften ber Golb= ober ber Gilber= fache, ber Unabhängigkeit ober ber Parteitreue gu beuten, aber in Wahr= heit sind sie augenscheinlich burch rein perfonliche Einfluffe, Abneigungen und Borurtheile entschieben worben. 3u Groß=New York hat z. B. eine große Mehrheit ber Stimmgeber für ein burchaus unbebeutenbes Wertzeug bes Boffes Croter geftimmt, weil fie fich über bas Schant= und Sonntagsgefet bes Boffes Platt ärgerte und bie Reformer bon früheren Erfahrungen ber erft recht für Feinbe ber "perfonlichen Freiheit" hielt. Bergeblich murben bie Stimmgeber burch ungahlige Zeitungsauffage und Reben über bie "wahre Bedeutung" ber Bahl belehrt, bergeblich wurden fie baran erinnert, daß auch unter ber herrschaft ber Tammannhalle bie Wirthe brangfalirt und alle anftanbigen Conntagsvergnü= gungen verboten wurden. Die Mehr= heit, die ben Ausschlag gibt, hatte fich es nun einmal in ben Ropf gefest, für Ban Bud zu ftimmen, und obwohl fich immerbin 150,000 "benfende Bürger" für Geth Low erflärten, fo triumphir= te bie scheußlichste Spigbubenbanbe, welche bie ameritanische Politit bis jett noch hervorgebracht hat. Die Stimmen werben nicht gewogen, fon= bern blos gegählt.

In Obio brehte fich ber Rampf bor= wiegenb um ben politischen Empor= fommling Mart Hanna, ber fich für ben Barenführer bes angeblich nur burch ihn erwählten Präfibenten Mc= Rinley ausgibt und fich burch fein Propenthum viele Feinde gemacht hat. Cincinnati insbesonbere hatte aber auch ein Sühnchen mit bem unber= fcamten republifanischen Beutepoliti= ter Cor gu pflüden, ober, um bei ber politischen Musbrudsweise gu bleiben, feine Maschine zu zerschmettern. Da nun Cor auch bie republikanischen Legislaturfandibaten ausgefucht hatte, fo wurden biefelben ebenfalls nieber= gestimmt. In Folge beffen mögen in ber Legislatur bie "Bopofraten" an's Ruber tommen und einen Gilbermann in ben Bunbesfenat mahlen. Da aber gleichzeitig bas republifanische Staats= tidet ermählt ift, fo tonnen bie Gilber= leute fcwerlich behaupten, baß fie ben Staat Ohio befehrt haben.

Ueber ben Musgang ber Wahlen in Margland und Rebrasta herricht noch 3weifel, mahrend in Jowa ber populiftisch = bemofratische Gilbermann White gefchlagen ift. Es ift möglich, baß fich in ben beiben lettgenannten Staaten ber Bahlfampf wirflich nur um bie Bahrungsfrage gebreht hat. aber ficher ift es auch nicht. Ueberall fonft hat fie eine berhaltnigmäßig geringe Rolle gespielt, woraus aber nicht ber wreilige Schluß gezogen werben follte, baß fie "tobt" ift. Denn ber Streit über Golb und Gilber ift, wie Senry George gang richtig bemertt bat, eigentlich ein Rampf bes Saufes "Brauchen" gegen bas Saus "Saben", ober ber angeblich hungrigen gegen bie anscheinend Satten. Die Wähler, bie mit ber Finangwirthschaft gründlich Befcheib wiffen, find mahricheinlich fehr bunn gefat.

### "Der Sund mit dem Anochen."

Die Buderrübeninduftrie ift einem stehenben Thema ber Monats= fcriften geworben. Bon bem halben Dugend Diefer Bublitationen, bie fich borwiegend bolfswirthschaftlichen Fra= gen wibmen, enthalten in jebem Monat mobl immer burchfcnittlich zwei Muffake über biefen Gegenftanb, und wenn je eine Frage, so ift biese ficherlich früber foon grundlich beleuchtet worben. Jest aber tommt ber befannte Bolts= wirth Chwin F. Atfins im November= Sefte bes "Forum" mit einem Artifel, ber bie Frage bon einem gang neuen Standbunfte aus behandelt und bes= halb wohl Beachtung berbient.

Bahrenb fo ziemlich alle bisher über bies Thema erschienenen Artitel für bie ameritanifche Buderrübeninduftrie ein= traten und die größtmögliche ftaatliche Forberung für biefelbe berlangten, warnt Atfins bor einer fünftlichen Mufgucht berfelben, und gwar nicht aus bem allgemeinen Grunbe, baß es nicht Sache bes Staates ift, eine Inbu= firie ober einen fleinen Theil bes Bolfes befonbers zu begunftigen, fonbern weil es uns babei geben tonnte, wie jenem Sunbe, ber, über einen Steg gebend, nach bem bergrößerten Spiegel bilbe bes Knochen, ben er im Maule trug, fcnappte und feinen Rnochen babei perlor.

Atting führt aus, bag bie Gefammt-Suderproduktion ber Welt sich für bas abr 1896/97 auf 7,837,000 Tonnen tellte - eine Zunahme bon 582,760 Tonnen gegen bas Borjahr. Siervon paren 2,846,000 Tonnen Rohrauder Ber. Staaten 275,000 Tonnen) und 7.837.000 Rübenzuder, wobon bie Ber. Staaten 40,000 Tonnen erzeug= Berbraucht wurden im Ralenber= obre 1896 in ben Ber. Staaten 1,060,= 000 Tonnen, in allen Länbern ber Melt 7,582,000 Tonnen. Uebrig blies ben von ber Ernte 254,300 Tonnen, fo pas ber Borrath auf 1,881,800

Muguft 1894 nur 1,087,766 Tonnen betragen batte. Der Musfuhrpreis für beutschen Rübenguder ftellt fich gur Beit auf 1.82 Cents; unfer Zoll auf Rohguder beträgt \$1.681/2 ober 80 Progent bom Werthe. Bei Aufrechterhaltung | Berbrechen, fo fcablich find feine biefes Zolls bezahlt fich in manchen Theilen bes Landes bie Buderrübenfultur: es wird aber borgeschlagen, Prämien zu bewilligen für Rübenzucker, um auf diese Weise die Industrie groß= zuziehen, damit sie ben Inlandmarkt mit ber Zeit gang versorgen fann, und bie Millionen, die wir jest an das Ausland für Buder bezahlen, im Lanbe bleiben. Rach Atkins' Unficht würde bas mehr Schaben bringen, als

Rugen. Der Budermartt ift überfüllt und die Preise find bementsprechend niedrig. Deutschland, Frantreich, Defterreich feben fich gezwungen, Musfuhrprämien ju bezahlen, und bie Zuderinduftriellen | Durch Betteln und Schmeicheln, wohl jener Länder behaupten, ohne biesen auch durch Trogen — bas Artiafein Bufchuß nicht besteben ju tonnen. In wird ja fo oft ertauft - tann es ja fo ber Regel geht aber ein guter Geschäfts- leicht neue Gaben erlangen. mann nicht in die Fabritation eines Artifels, beffen jährliche Produttion icon die Nachfrage überfteigt und beffen Herstellung sich nicht bezahlt ohne Buschuß. Und am allerweniaften thut fein Gingreifen in biefe Induftrie ben Abfat für eine andere von ihm produ= girte Baare, für bie er gute Preife er= hält und in ber er bas llebergewicht hat, zu schmälern. Er würde ein folches Borgeben für unfinnig halten, und boch ift es gerabe bas, was man bon Ontel Sam berlangt.

Wie taufen jest ben Buder viel bil= liger, als wir ihn hierzulande herftellen fonnen, bertaufen bafür aber Waaren, bie uns gute Brofite bringen. Während bie Weltmartte mit Buder überfüllt gering. Während ber Buderpreis fo niedrig ift, bag für bie Ausfuhr Staatszuschüffe nothwendig find, bringt ber Beigen Preise, bie guten Berbienft fichern. Babrend bie Buder= Produttion hierzulande theurer ift, als irgend fonftwo, tonnen wir billigeren | nies" ertaufen, fo tann man bas gang und befferen Beigen produziren, als irgend ein anderes Land. Zuder haben bie Länder, die wir zu Runden begeh= ren, in Sulle und Fulle, Beigen muffen | Berth bes Gehorfams beibringt, in= fie taufen. Und fie muffen ihren Buder bertaufen konnen um in ber Lage fein, Weigen und andere Produtte un= feres Landes zu kaufen. Findet ihr bestimmte Summe, ein paar Cents, ei= Buder feinen Martt mehr, fo werben nen "Nidel" ober "Dime" gibt. Das fie Rübenfelber mit Weizen befäen und mit muß es bann haushalten lernen unfere Ausfuhr, an ber wir ber = | und niemals follten innerhalb ber bienten, wird geringer mer= ben, weil wir die Budereinfuhr, an ber gleichviel wie traurig obe es in bem wir gleich falls verbienten (ba fleinen "Bodetbuch" aussieht ober wie wir billiger tauften, als wir produziren eindringlich gebettelt wirb. Das "Ar tonnen) mit großen Rosten für unferen | tigfein" follte als felb ft ver= Geldbeutel beschnitten haben.

genmarktes ift zum guten Theil ter übertriebenen Beachtung gu banten, bie gelb. Bei ftrenger Durchführung bie-Dant bes großen Buderbebarfs unferer Republit in Guropa ber Buderinduftrie lernen fparfam gu fein mit feinem gefchenft murbe, und ber Schwierigheit, Gelbe. "Jugendliche Gewohnheitsbieauf bem einmal betretenen Wege ber fünftlichen Musbehnung einer Induftrie werben und bie Eltern wurden mehr (burch Staatshilfe) halt zu machen. Wollen wir mit Gewalt unfere guten europäischen Freunde von bem falfchen Wege herabbrangen, um ihn felber geben zu tonnen?

### Das "Benny-Schenfen".

Bungft ftand ein zwölfjähriger Rnabe wegen Gelbbiebftahls bor einem Bo= lizeirichter unferer Stabt. Er batte gu berichiebenen Malen bon einem Beitungsverkaufs-Stand Pennies wendet und ber Zeitungsverfäufer behauptete, bas Burichchen fei ein Bewohnheitsbieb - eine Behauptung, Die ber anwesenbe Bater bes Jungen, wohl ober übel beftätigen mußte, ba nachgewiesen murbe, bag ber jugenbli= che Taugenichts nicht nur feinen GI= tern, fonbern auch anbern Sausbewohnern bei jeber Gelegenheit fleine Gelbmungen entwenbete.

Das Bürichchen ift ein hübicher aufgewedter Junge, bas einzige Rind feiner Eltern und ber berhatschelte Lieb= ling biefer und aller Freunde bes Sau= fes. "Es ift mohl unfre eigene Schuld, meinte ber Bater, und bie unfrer Freunde. Meine Frau und ich felbit gaben ihm früher häufig "Bennies" und als ich ben schlimmen Ginfluß merfte, ba war es ju fpat; er bettelte binter meinem Ruden bie Befucher und andere Sausbewohner an, und als ich babinter tam und biefe bat ihm nichts zu geben und ihn bestrafte, wenn er bet= telte, ba verlegte er fich auf's Stehlen. Bir find ichmer beftraft für unfere Er=

giehung. Das ift nur ein Fall aus Taufen= ben, aus hunderttaufenben, wenn fich auch bie fchlimmen Folgen ber Ber= giehung nicht immer fo balb und fo augenfällig zeigen. Die "Benny-Gewohnheit", bas fortwährende Beichen= fen ber Rinber mit fleinen Gelbfum=

# Kein Katarrh mehr.

Dauernd geheilt durch Hood's Sarsaparilla-Gelich ntheit im Rucken und andere Leiden

ebenfalls geheilt. "Meine kleine Tochter hatte schrecklich an Katarrh zu leiden und konnte Nachts fast nicht ath men. Ich las eine Anzeige von Hood's Sarsaparilla und beschloss, die Medizin zu versuchen. Sie fühlte sich bald, nachdem sie begonnen hatte sie zu nehmen, besser und ieh glaube, sie ist jetzt dauernd geheilt, da sie seit längerer Zeit nicht mehr von Katarrh geplagt ist. Ich fühlte mich leidend und hatte fortwährend Rükenschmerzen und fühlte mich erschöpft Ich glaubte, Hood's Sarsaparilla möchte mir helfen, ich begann es zu nehmen und es heilte mich. Ich habe seit der Zeit keinen Anfall meiner Gelähmtheit gehabt noch von dem müden Gefühl." MRS. A. H. ALLMAN, Medford, Wis-N. B. Seht danach, dass Ihr Hood's bekommt, denn

# HOOD'S Sarsa-

Ist das beste-in der That einzig wahre Blutreinigungsmittel. Verkauft bei allen Apothekern. \$1

Tounen anwuchs, während er am 1. Hoods Pillen kuriren Leberfeiden ; leicht zu

men zum Antauf von "Canby" und nutlofen Spielereien ift eine große Gefahr für bie Jugend Ja, bas Befchen= ten mit Gelb ift mehr als eine Schmäche und Thorheit, sie wird aum Folgen für die Gefundheit und befonbers für ben Charafter ber Rinber. Es gieht bie Benuffnat groß, macht bie Rinder unfähig, fich etwas zu ber= fagen, und lernt fie gerabezu an gur Berichwendung. Do für jebe fleine Handreichung, für jedes "Artigfein" das Kind mit "Pennies" abgelohnt wird, die es dann vernascht, da wird es berechnend und felbftfüchtig, liebe= bienerisch und friechenb, wo es bie üb= liche "Belohnung" erwarten fann, frech und anmakend, wenn es nichts erhält. Und Babei lernt es auf biefe Weife nicht einmal ben Werth bes Gelbes fennen und mit bem Gelbe haushalten.

Der befannte und im Muslande faft fprichwörtlich geworbene Mangel an Achtung und Liebe ber amerikanischen Rinber gu ihren Eltern ift auf übergroße Nachsicht, bie Berhatiche= er bas, wenn er gewärtigen muß, burch lung und bas Ertaufen bes Geborfams, bas Bezahlen für jebe fleine Sanbreichung burch Gefchente an Ra= Schereien und Gelb gurudguführen. Und bag die Rinder fo vieler burch Sparfamfeit und harte ehrliche Arbeit mohlhäbig geworbener Eltern gu Berfcmenbern und Taugenichtsen beran= wachfen, bas murgelt in ber Bergiehung, bie ihnen in früher Jugenb wurbe. Man bentt: "Unfere Rinber follen's beffer haben, wie wir's hatten" und läßt ihnen jeben Willen, bergieht fie gu Menfchen, Die es in ihren fpate= find, ift ber Weltvorrath an Weigen | ren Leben Dant ben anergogenen Charattereigenschaften einmal fehr piel fclechter haben werben, als ihre GI= tern.

Wenn man ben Rinbern gern bie fleinen Freuben und Genüffe gutom= men laffen will, bie fie fich mit "Benleicht auf einem Wege, ber ihnen gugleich einen Begriff bon bem Werth bes Gelbes, bem Werth ber Arbeit und bem bem man ihnen fleine Arbeiten im Saufe guweift und ihnen für beren or= bentliche Berrichtung wöchentlich eine Boche Nachzahlungen gemacht werben, ft an blich angesehen und die Un= Die jegige gunftige Lage bes Bei- folgfamteit tonnte beftraft werden burch Abzüge von bem Wochen= fes Programms wird bas Rind balb be" würden bann wohl auch feltener Achtung und Liebe ernten, weil fie fich mehr Achtung und Liebe verdienten ehrlich berbienten. Denn leicht ift es nicht, bem Schmeicheln und Betteln ber fleinen Lieblinge immer ein feftes "Rein" entgegenzuseten.

# "Das Uhrenzeichen fommt."

Diefer Ruf erschallt jeden Mor-

10,000 Orten Deutschlands in fammtlichen mit Telegraphenbetrieb verbun benen Boftamtern. Jeben Morgen, im Commer um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr, wird nämlich bom Haupttele= graphenamt ju Berlin über gang Deutschland burch ein Signal bie ge= naue mitteleuropaifche Beit übermittelt. In gang Deutschland gibts nur zwei richtig gebende Uhren. Beibe fteben in ber toniglichen Sternwarte am Endeplat in Berlin, und zwar zeigt bie eine Uhr, für die mathematischen Rechnun= gen beftimmt, Sterntage, beren bas gewöhnliche Jahr 366, bas Schaltjahr fogar 367 hat, mahrend die zweitellhr Sonnentage und mittlere Beit anzeigt. Diefe zweite Uhr ift bie Rormaluhr für bas gange bürgerliche Leben Deutschlands. Die mitteleuropäische Beit ergibt fich burch Abbition eines gleichbleibenben Zeitintervalls (für Berlin ca. 10 Minuten). Gine britte Uhr zeigt mitteleuropäische Zeit an. Alle brei Uhren werben in überein= ftimmenbem Bang erhalten und bei flarem Wetter jeden Mittag und jebe Mitternacht burch Connen, refp. Sternbeobachtung fontrollirt. Stern= warte und Saupttelegraphenamt find burch einen Leitungsbraht berbunden. welcher huben wie brüben in einem Morfe = Telegraphenapparate endigt. Das Saupttelegraphenamt befitt nun ebenfalls eine gut regulirte große Uhr mit Sefundenpendel und Getun= benzeiger, und zwar fteht biefe Ror= maluhr in einem besonderen Raum bes erften Stodwerts neben bem fog. Thurmgimmer. Reben biefer Uhr befindet fich ber borermahnte Morfe=Te= legraphenapparat, boch fteht bie Uhr felbft in feiner biretten Berbinbung mit ber Sternwarte. Die Rontrolle und Regulirung biefer Normaluhr bes haupttelegraphenamts erfolgt burch mehrfaches nach Setunden abgemeffe nes Druden auf bie Morfe= Tafte, worauf bie Sternwarte bie ermittelte Differeng bem Umt telegraphisch mittheilt. Diefe Differeng beträgt nur Bruchtheile bon Setunden. Rach biefer Normaluhr wirb nun Bunft 7 Uhr friih bas Uhrenzeichen über gang Deutschland gegeben. Ru biesem 3med find alle Leitungen, auch bie mit hughes betriebenen, auf Morfe gelegt und alle Apparate mit Beamten befett. Behn Minuten bor 7 Uhr ertont ein furges Rlingelfignal burch alle Raume, gege=

ben bon einem bor ber Normaluhr po-

Das Fac-simile der

ftirten Beamten. 5 Minuten vor 7 Mine, für welche ihn viele halten. Der Uhr mahnt ein längeres einbringliches | Deutsche fpetulirt rudfichtslos über Rlingelzeichen jum Aufpaffen. Der eine ibeale Gefellichaft wie über alle Betrieb auf allen Linien wird einges ftellt. Buntt 7 Uhr auf bie Setunde ertont bie Glode, und fammtliche Morfe= Taften werben auf ben Arbeits= tontatt gebrudt, mo fie genau eine Mi= nute berbleiben. Der Strom fammtli= cher Batterien bes Saupt=Telegraphen= Umtes fließt nun burch fammtliche Lei= tungen über bas gange Reich, überall burch Ungiehen bes Unters genau bie Beit bon 7 bis 7,1 martirend. - Gin abermaliges Rlingelzeichen und ber Bann ift gelöft. Alle Taften finb in Bewegung, und burch gang Deutsch= land geht ber Gruß: hblngmmr (Sier Berlin, guten Morgen Monfieur); und bon allen Memtern fommt es gurud: hhbggmmr (hier hamburg 2c., guten Morgen, Monfieur). Und bann geht es gleich los. Berlin fagt: ft (Fertig, ich habe Telegramme), das andere Amt antwortet: f (Romme, ich bin bereit), und ber Betrieb beginnt. - Rach bem zweimaligen Rlappen bes Unters aber um 7 Uhr und um 7.01 Uhr werden bie Uhren auf ben Boftamtern bann genau eingeftellt. Da biefe Genauig= feit auf mehrfach übertragenen phnfi= schen Handlungen von Menschen be= ruht, fo hält fich bie erzielte Ueberein= ftimmung fammtlicher Poftuhren innerhalb einer Fehlergrenze bis zu einer halben Minute.

### Entichädigung für unichuldig Ber-

urtheilte. Dem beutschen Bunbesrath ift ein Gefegentwurf gur Entschädigung un= chuldig Berurtheilter zugegangen. Ueber ben Inhalt der Vorlage ent=

Die Borlage nimmt ben Stanbpunft ein, baß barüber, ob die Entschädi= gungspflicht ber Staatstaffe begründet leiftenden Entschädigung endgiltig bon Rreis ber Perfonen, welche eine Ent= schädigung beanspruchen können, und ber Umfang bes zu leiftenben Schabenerfates find in gleicher Weise beschräntt, wie bies burch ben borjahrigen Ent= wurf der Regierung in Ausficht genom= men war. Auch ift bie Borlage barin auf bem Standpuntte bes früheren Entwurfes berblieben, bag nur Den= jenigen, beren Unfchuld gu Tage getre= ten ift, ein Entschädigungsanspruch ju

gemähren ift. In Diefer Beziehung heißt es in ber bem Entwurfe beigegebenen Begrun= bung: "Die obwaltenben Bebenfen geben im Wefentlichen babin, bag bie Entscheidung bes Berichts zwei Rlaf= fen von Freigesprochenen schaffe, wobei biejenigen, benen ein Entschädigungs= Unfpruch nicht zuerkannt wird, dauernd mit einem Matel behaftet blei= ben. Diefe Folge würde allerdings un= bermeiblich fein, wenn im Unschluß an bas Urtheil, burch welches bie Frei= sprechung im Wiederaufnahmeverfahren erfolgt, das Gericht in öffentlicher Sigung barüber zu erfennen hatte, ob bem Freigesprochenen eine Entschabi= gung gebühre ober nicht. Sie wird aber, wenn auch nicht gang vermieben, fo boch in hohemMaße abgeschwächt, wenn über die lettere Frage zwar nach bein Gefammtinhalte bes abgeschloffenen Strafverfahrens, aber außerhalb biefes Berfahrens entschieden wird, und wenn bie Entscheidung bon bem Gerichte nicht qualeich mit bem Urtheil, burch meldes gen gu beftimmter Stunde an über bie Freifprechung erfolgt, öffentlich berfündet, wenn fie vielmehr lediglich dem Freigesprochenen eröffnet wird. Der Freigesprochene, bem eine Entschäbi= gung gebührt, wird burch bie Buftellung ber Entscheidung bes Gerichts in Die Lage verfett, im Rechtswege bie Rablung besjenigen zu forbern, was ihm

> geben wirb. Die freisprechenben Ur= theile erfahren feine Differengirung unter einander. Diefen Weg hat ber Entwurf gemählt. Das "Berliner Tageblatt" fagt zu biefer Borlage: Wir glauben nicht, baß ber Reichstag ben verbiindeten Regie= rungen in ber Schaffung bon gwei Rlaffen bon Freigesproche= nen folgen wird, umfo meniger, als es fich boch um Freisprechungen im Wieberaufnahme = Berfah= ren handelt. Freisprechungen wegen mangelnber Schulbbeweife fommen im orbentlichen Berfahren. mobil aber taum im Wieberaufnahme-Berfahren bor. Nichtsbeftomeni= ger würde bie bom Gefek gegegebene Unterscheidung Die Gerichte bagu berleiten, für viele unschulbig Berurtheilte bie Entschäbigung illuforifch gu machen. Außerbem ift ber Begriff ber Nichtunschuld unschuldig Ber= urtheilter eine logifche Unmöglichfeit. Bum Schlug müffen wir auch biefem Gefegentwurf gegenüber unfere früher

nach bem Gefete gu berguten ift. Der

Freigesprochene, bem eine Entschabi=

gung nicht zugebilligt wirb, tommt

nicht in die mikliche Lage, bag ibm

folches bor ber Deffentlichkeit tunbae=

### Gin englisches Urtheil über

vertretene Forberung wieber aufftellen,

baß ebenfo wie ber unschulbig Berur=

theilte auch ber unschuldig in Unter-

fuchungshaft Genommene einen Un=

fpruch auf Entschädigung haben muß.

Deutchland. 3m Auftrage ber "Dailn Mail" hat ber Londoner Journalift G. 2B. Stebens in biefem Blatte feine Ginbrude über Deutschland und bie Deutschen ausführlich geschilbert. Er hat fich bemuht, gerecht ju fein, und hat beshalb, wie er felbft fagt, fowohl bei Englandern wie bei Deutschen leiben= schaftlichen Tabel gefunben. Geinem Schlufauffat feien bie folgenden Sate entnommen:

"In absehbarer Butunft wird es in Deutschland feine Revolution geben. Der Cogialismus ift nicht bie verbedte

von CASTORIA.

steht auf jedem Umschlag

Kafarrh

Rheuma-

fismus

beiten.

anderen 3beale, aber ber beutsche Ur= beiter ift fein Barritabenmann. Es geht ihm nicht schlecht. Er ift freilich ungufrieden, nabert fich aber langfam und und ficher feinen politifchen Bielen. In ber Praris ift ber beutsche Gogia= lift nichts weiter als ein rabitaler Ge= wertbereinler. Jebe Berftartung ber Sozialbemofratie wird fie mithin im= mer ungefährlicher machen. Die meiften Deutschen ftellen bas in Abrebe. 3ch habe aber auch mit vielen gefpro= chen, bie bas zugeben . . . Weinbichaft gegen England ift bie Miffion bes jungen Deutschlands. Damit braucht man nicht auf Rrieg gu fchliegen. Wir werben feine beutschen Intereffen an= greifen. Aber wir muffen uns barauf gefaßt machen, bag ber Raifer berfu= chen wird, bas Festland in Antagonis=

mus gegen uns qu bringen." Die Feinbichaft gegen England ift ben Deutschen durchaus nicht Selbft= gwed. Gie find nur eingebent ber Worte ihres großen Dichters: "Es fann ber Frommfte nicht in Frieben leben, wenn es bem bofen nachbarn

#### Lofalbericht.

#### Roch ftreitig.

Das Staats=Obergericht hat ge= ftern entschieden, daß ber Ruftos bes County-Gebäudes Baul Dahnte, fich bor brei Jahren einer Migachtung bes Gerichtshofes schuldig gemacht hat, in= bem er auf Befehl bes Counthrathes ben Richter Freeman aus bem zubor nehmen wir einem Berliner Blatte | bon biefem benutten Gerichtsfaal aussperrte, welchen biefer nicht zu räumen gewillt mar. Der Cheriff behauptet, bag biefe Entscheidung ihn als Ruftos bes Countngebaubes und bes Rrimi= ft, wie auch über ben Betrag ber gu | nalgerichts-Gebäubes anerfenne. Der Counthrath mit Brafibent Sealn an ben Gerichten gu entscheiben ift. Der | ber Spite ift aber nicht gefonnen, bie mit ber Bermaltung biefer Gebaube verbundene Patronage fo leichten Raufes aufzugeben. Die Ungeftellten ber beiben Bebäude begieben gufammen Jahresgehälter im Betrage bon nahezu \$100,000.

#### Defterreichifch=Bahrifcher Frauen= Unterfingunge-Berein.

Um nächften Samftag Abend, ben 6. b. Mts., feiert ber beftbefannte De= fterreichisch=Baperische Frauen=Unter= ftützungsverein in Folg' Salle, Ede north Abenue und Larrabee Strafe, fein fünftes Stiftungsfest. Es wird fich biefe Festlichkeit ohne 3weifel gu einem gesellschaftlichen Greigniß ge= stalten, welches ben gahlreich zu erwar= tenben Befuchern anregen'be Unterhal= tung in bulle und Fulle bieten wird. Das mit ben Arrangements betraute Romite hat bereits ein außerft gebie= genes Programm aufgeftellt und gu gleicher Zeit für reichhaltige Abwech= selung Sorge getragen. Wer fich alfo am Samftag Abend einmal fo recht bon hegen in gemüthlicher Gefellschaft amufiren will, follte es nicht berfau= men, fich rechtzeitig in Folg' Salle eingufinben.

\* "Schmidts Pure" ift ein neues, absolut reines Roggenbrob, und wird als solches garantirt. Wm. Schmidt Baking Co.

\* Der italienische Arbeiter Rocco haus geschickt. Green wird ihm jest Tilitti reichte geftern beim Rreisgericht | bahin folgen. eine Beschwerde gegen bie Abvotaten= Gemmill, Barnhard u. Goell ein. Dilitti ift im Dienfte ber Urtefian Stone and Lime Co. ju Schaben ge= tommen und hatte bie genannten 21b: botaten beauftragt, eine Entchabi: gungstlage gegen Die Firma anguttren= gen. Wie nun Tilitti behauptet, hat ber Mifter Gemmill von ihm auf unlaute= re Beife eine fchriftliche Ertlarung erlanat, baf er feine Unfpriiche an einen gewiffen Felig Labraola abtrete, und in beffen namen ift bann bie Rlage angestrengt worben.

#### \$5 den Monat (Bis 1. Febr.)

Bis jum 1. Februar wird Dr. Bildman alle Falle von Ratarrh und tatarrhalifden Beiden für das gleichmäßige Bonorar von 85 ben Monat behandeln. Alle, melde fich no biefem Datum in die Behandlung von Dr. Bildman begeben, werden, bis fie geheit find, für denfelben Breis behandelt. Allen Patienten wird diefelbe Corgfalt und Aufmertiamfeit gewibmet. Die biober ftete unfe ren Patienten ju Theil geworden ift.



mit Gleftrigitat behandelt und in ber Salfte ber Zeit, Die es früher benothigte, geheilt. Alle Arten von Reuralgia burch eleftrifce Behandlung geheilt.

geheilt burch eine gang neue Dethode. Fälle von jahrelangem Kranksein sind in 2 bis 3 Monaten Behandlung kurirt worden. Eczema, Pinweles, Finnen, Mit-effer, atte Bunden und Site-rungen und hautfehler burch ein neues Mittel turirt. Kein Dif-

Konfultation frei in der Office oder brieflich.

# Drs. McCoy & Wildman

224 State Strafe,

Chicago, Ill. Sprechstunden v. 9:30 Uhr Borm. bis 4 Uhr Rachm. I bis 8 Uhr Abbs.; Sonntag 10 Borm. bis 1 Rachm

# IONSTORE Donnerstag MILWAUKEE AVE & PANTINASIA und Freitag!

850 feine schwarze Serge Regenschirme mit zier-lich gebrehem Katur-Holzgriff und Sile **35c** ber Jerril, werth 75c, iveziell für.... **35c** 50 Groß Chinese Rose Counderion. Buttermill und Witch Dazel Serfe. werth 5c das Stind. **10c** 3 Sinde für. 15 Stinde 54 Joll breite schwe Rivder-Mäntelstoffe.

100 Dutenb rein wollene gemufterte fdwere 48c

50 Dubend rein wollene ichwarze Caihmere Damen Danbidube, werth 25c, nur für 2

Chuhe.

Für geschein auf Berteil.

2.00 Dongola Lamen-Schufter und Knöpfichube.
Beaber Tob, Flancklefutter, alle § 1.39
Größen, für

1.15 Knaden-Schuffirschube, durch und durch josificks Arder, Gom Toe und Aus, Größen 85c

12-2 für.

95 Beader Tod, Flanckl Lined Kinder Knöpfe und Schuffe-Auble, mit guten ledernen Sodielen, Größen 5 bis 8 für.

283 Baar Samunet Männer Elippers, gesticht mit Seide und Hatentleder-Beids, Lederjohten, für

Pritter Aloor.

Dritter Floor.

Drittet Flanet.

Dubend feine Flanet Damen Waists 39c mit Pofe, alle Größen, werth 755.

180 groß gemusterte Mohair Damen Röde, 4 Hos. wert. Becaline Futter und Sammet \$1.18

Eloffante, werth \$1.85.

300 French Felt Damen Sailor Hie, garnirt mit farrittem Band. regulärer Breis \$1.25, 48c

Dr.Bend glatte und farrirte Lawn Dlabden

Schürzen, mit Spiken-Bejatz.

werth 48c, für

350 Paar feine Gurtail Sateen Strav TamenCorfets in grau und weiß, regulare 38c

Sorte, nur für 2 Tage.

120 reinwollene ichwere Boucle Damen-Cades, 28

Joll tong, Empire Front ind Bad.

33 93

werth 86.00, für

50 Dukend ichwedere Teinwollene importurte, eigengeftriche Mainner-Soden,
bas Paar.

25c

die Giberdown Kindermäntel, besetz unt Angora
Für und Braad.

billig für \$1.45. für ..... 98c

ver Hard. Son, mit Schraufen gum Aus-giehen. von 24-14 Jost, mit Schrauben und Ge Bracket, das Stick. 1000 Pards 58 Jost breites rothes und weiges waichedes Tichtuch, beste 40:-Waare, 20c

Darbs echtschwarze 15c Satine, per 61c

Bierter Floor

200 Pard 36 Boll breites Garbienengeug,

65 Dyb. beste blaue Denim Manner-Ueberhofen, mit Schurze und Summnt-Dofentrager, alle Gröfen bis 3u 48. werth 50k, nur für zwei 29c Tage. 45 Dbd. feine Borfieb Anaben-Aniehofen, gute Arbeit, werth 48c, pur für zwei

Tage.
100 T8d. jchwere gerippte, Fleece Lined Manner-Unterheinden und Hafen, Satin Laped u. Berl-mutter-Knöpfe, werth 68c, für 29c nur 29c.
450 Yaar feine lange Worsted Anaben-Arbeitshofen, alle Größen, werth \$1.00, für 58c.
20 Kiften rein-wollene (Cld Gold) Männer-Unterhemden und -Oofen, alle Größen, werth 75c.
\$1.50. Rur für 2 Zage.

#### Baiement.

Feine polirte Bügeleifen, in allen Großen, 2¢ 

#### Grocerica.

Spezial-Berkauf aller unierer bochleinen 48c Theeforten, ein dilektich Basket fired Japan, Formoja Corong, Noyume Gunpowber. Crange
Kefve und English Breatfait, thatjäch
ilder Werth ole, nur Tonnertiag, Pinno
Honcu Golded Mio Kaffee, werth Vie das
Kund, der hend.

5 Kfd. Krug reiner Frucht-Jelly.

12c
ber Krug
Frind Grand Hongar Shrup, pro Chart Se
Gang reiner Etring Noc Cando, per Plund.

5c
Große Gum Trods ver Plund.

5c
Große Hungar Grady per Plund.

5c
Große Hungar Grady per Plund.

5c
Große Gum Trods ver Plund.

5c
Große Gum Grand Brid Käle, per Pjund

5c
Grenda Pankatel-Noinen, per Plund.

5c
Grondspelliafte Navy-Bodnen, der Kfund

5c
Grief kriften Rolle-Cats, der Plund

5c
Grief kunds-Kodien, der Plund

5c
Grief kunds-Kodien.

5c
Grief kunds-Kodien.

5c
Greies Kun Special Donnerftag um 8 Uhr Morgene. 50 Stilde 40 Boll breite Kleider - Noviti verschiedenen Mustern und Farben, 29c per Yard.

Special Donneritag Morgens um 8:30. Spezial Donnerftag um 2 Uhr Radm. 5000 Yards 36 Boll breites Roctfutter, per 1c

Spezial Donnerftag um 3 Uhr Rachm. 75 Duhend feine weiße gebügelte Manner-Homben (etwas beschmust), alle Größen, werth 22c 58c bis 75c, für Special Freitag um 8.30 Morgens: 3000 Narbs ungebleichten Bardent, per Yard .. 2c 3000 Parbs ungebleichten Parchent, per Pard.. 2c Epecial Freitag um 2.30 Rachm.: 2500 Yards waschechte Kattune, per Pard .... 2c

Zpecial Zaminag um 3:30 Morgend:
2000 Pards allerneuefte Muster Accider:
31 C Apecial Zaminag um 2:30 Nachm.:
2000 Pards gebiechtes ils Zoll breites Dande.
5000 Pards gebiechtes ils Zoll breites Dande.
20

yarrd d'o d'oppelite Stepphecfen mit waschechten 75c Uebergug für . t. Louis white Sead . 314c otton Top Matrahen . \$1.35 DRITTER FLOOR.

. . . . Mur für Freitag den gangen Tag . . . .

81.35

25c

750 Baar ichwere Camelhair Damen-Unterhofen— billig für 50c — 19c Dute für junge Damen, Freitag nur ... 9c

Gin Radiflang. In Berbinbung mit bem Bonbraub, welcher bor Jahr und Tag an bem in= wischen berftorbenen geizigen alten Chriftopher Schrage veriibt worben ift, murbe geftern ein gewiffer Batrid 3. Green im Rriminalgericht bes Meineides schuldig befunden und zu Zucht= hausftrafe bon unbestimmter Dauer verurtheilt. Green hatte, mit bem Schantwirth John McUndrems qu= fammen, für einen ber Bonbrauber, inen gewiffen Sad McLean, unter bem Namen Arthur P. Weets Burgichaft gestellt. McLean flüchtete sich. Mc= Anbrews, ber bei ber Burgichaftsftel= lung falfche Ungaben über fein Bermögen gemacht hatte, murbe wegen Meineibs progeffirt und in's Bucht=

# Gift.

Frau Mabel Minsworth, Dr. 506 Carroll Abenue wohnhaft, ift erft amangig Jahre alt, bes Lebens aber bereits grundlich überbruffig. Geftern Abend hat fie einen Berfuch gemacht, fich zu vergiften. Sie ift schwer frant nach bem County=Sospital geschafft worden, wo die Mergte Soffnung auf ihre Wieberherftellung geben.

\* Die Firma Sears, Roebud & Co., Ede Desplaines und Fulton Strafe, fcidte geftern einen ihrer Ungeftellten, ben 21jährigen John Morriffen mit \$400 gum Boftamt. Er follte für bie Summe Briefmarten eintaufen. John ift nicht wiebergefommen.

\* Gegen Mitte biefes Monats wer= ben einige ber bebeutenbften Mufiter Chicagos ein großes Rongert in Jefferion Bart veranstalten, beffen Rein= ertrag jum Beften ber bortigen beutschen Rongregationaliften=Rirche ber= wendet werden foll. Als mitwirfende Rünftler find unter Underen Berr Paul Schoefling und Profeffor Chris ftian Balatta angefündigt. Baftor Johannes Bloch, ber Seelforger ber genannten Gemeinbe, wirb alles in feinen Rraften Stehenbe thun, um bem Unternehmen einen glangenben Erfolg ficher gu ftellen.

\* Wer beutsche Arbeiter, haus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

# Zodes-Mingelge.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, baf mein gelieder Gatte und unfer Vater im Alfrer von 37 Jahren. 10 Monaten und 15 Zagen nach langen ihwerem Leiden am Bienflag, den 2. Nob., um 10 Uhr Morgens sanst entschlaften ist. Die Beerdigung sindet vom Trauerhause. 337 P. Alfland Wes., Freitag, den 5. Rod., um 1 Uhr, nach Baldbeim statt. Um fille Theilnahme ditten die trauernden sontrebliedenen

Magdalena Fride, Gattin, Belene, Rart, Docar, Rinder, nebft Bermandten.

### Zodes-Angeige.

Berwandten und Freunden und bnier Nater Ferdinand Schoenegge am Dienstag Morgen, ben 2. Kobember, ist Unterligin Werre entigken ist. Das Begrädding finder stat am Donnerstag den 4. d. W. um 1 Uhr. vom Trauerbauje, 378 N. Wartsfried den 4. d. W. um 1 Uhr. den Frauerbauje, 378 N. Wartsfried den 4. d. W. um 1 Uhr. den Frauerbauje, 378 N. Wartsfried den 4. d. W. um 1 Uhr. den Frauerbauje, 378 N. Wartsfried den 4. d. W. um 1 Uhr. den Frauerbauje, 378 N. Wartsfried den 4. d. M. um 1 Uhr. den 1 Martige Beiled ditten: Raroline Edocucego, Wittwe.

Lizite, Ctio, Cipie, Cima und Witte, Kinder.

### Todes:Unjeige.

Freunden und Bekannten die fraurige Rachricht, bah mein Gatte Diebold Lobstein im Alter von 47 Jahren, am 2. Rovember gestoeben ist. Die Beerdigung findet am 5. Rob. 12:30 vom Trauerhaufe 581 Blue Island Ave. nach Gracestand stat:
Emma Lobstein, geb. dinfelb. Cattin. a Lobftein, geb. Digfelb, Gattin,

#### Todes-Mugeige. "Deutiche Rrieger-Rameradichaft".



die unfer Kamerad. Ferdinan der Schönegge, am Dienflag, der L. Vobember. Morgens um 4 Uhr. geftorben ist. Das Begräbnig sinder ist der Scholenbert der Scholen igung wirb gebeten.

# Th. G. Steinte, Braf., Garl Schmidt, Gefr.

### Todes-Muzeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß mein geliebter Gatte, **Johann Mood**, im Alter von 26 Jahren sanft im Herrn ein hafen ist. Die Beerdigung sinde town Tanuerbaufe 91 Burling Straße am Donnerstag, den 4. Robember, Morgens 9 Uhr nach der St. Michaels-Arche und von da nach dem Et. Bousfants Gottesdader statt. Um stüßes Beileid bitten die trauernden Hinterbliedenen:

Ratharina Boos, Gattin, nebst 2 Kindern. Uma Boos, Mutter. Johann und Maxia Webex, Schwiegereltern.

### Todes.Mingeige.

Freunden und Bekannten jur Rachricht, bag unfer Gatte und Kater, Camuel Ott, im Alfer von 79 Jahren am Dienstag, ben 2 Rovember, gestorben in. Die Beerdigung sindet statt am Donnerstag, ben 4. Rovember, Mittags 1 Uhr, vom Trauerdaufe, 34 hastings Etrage, nach Walbbeim. Die trauernden Sutterflichenen.

Beftorben: Louise Bollad, gelieble Gattin bes Carl Pollad. Gestorben ben 1. Nov. um 11 Uhr 45 Min. Rachts. Niter 23 Jahre. 4 Monate, 24 Tage. Bestattung Donnerstag. I Uhr Nachmittags, bom Trauerhause Ro. 43 Edgemont Abe. aus per Kutschen 190d. Waldbeim

Gekorben: Am 2. November, 76 Jahre alt. Margarethe Tchaefer, geliebte Gattin von John Schäerer, Duitter von John Schaefer, Duitter von John Schaefer jr., Mrs. Maris Schienger und Nrs. Anter Klein. Begrädnig Frettag, ben 5. November, 9:30 Korm., vom Trauerdaufe, 117 Johnfon Etr, nach der St. Krancis Kitche, von dort per Kutichen nach dem St. Bonifagius Kirchhof. Alle Freunde find eingeladen.

# Bither - Konzert

Schülern der Rabn'schen Bilberakademie, am Countag, den 7. Robember, Abends 8 Uhr, in Brand's Halle, Ede Clart und Erie Gtr., gegeben werben.

Diejes Kongert fichert ben Beindern thatfachlich ben Hochgenung eines in allen Theilen bon wirflichen Aunitern auf biefem Juffrumente ausgeführten Bortrages auf, und zwar in joth vollenbeter Weite, wie Sitherfreunde es hierjelbst nur jelten ju horen Gelegenheit erholt boter. gebabt haben. mia Aux Aompositionen ber berühmtesten Weister tomen jum Bortrag. ID 55 Zitherspieler wirfen mit. Gintritt für herr und Dame 50 Cents.

. . . Großes . . .

#### Serbfl-Schaulurnen u. Bast **TurnvereinEinigkeit** Camitag, 6. November 1897, in Dorber's Dalle, 714 Blue Island Ave.

Anfang punft 8 Uhr. Tidets, im Borberfauf, 25 Cents. Abends an ber Kaffe 35 Cents. Bünftes großes Stiftungsfeft

Defferreichifd-Bayerifden Frauen-Anterftühungs. Bereins

am Sonntag, ben 6. Rovember 1897, in Folz' Halle. Ede North Abenue und Larrabee Strage. Gintritt 50 Cento @ Berfon. - Anfang 8 Uhr Mbenbe.

Plattbiitiche Bereen von Chicago. Junge holt faft!

23. Stiftungsfest un Ball in Wicker Park Hall, 501-508 Weft North Abe.
nabe Ede Milmaufee Ave. und Roben Str.
Soundag, den 7. Nevermber.—Jutritisforten bite
ale Mitglieder bet Bereens to hebben.

Dr. J. KUEHN,

(früher Aiffiteng-Argt in Berlin). Spezial-Arzt für Haute und Cefdlechts Arand. heiten. Striffturen mit Eleftrizität geheite. Offica: 73 State Str. Room 29 — Sprach fün dem: 30—12, 1—5, 6—7; Conntags 10—12.



# Speziell verlockende Bar= gain=Offerten für Donner= stags großen Verfauf.

Eine weitere jener angerordentlichen gelegenheiten,

Feine Mantel billig ... ju taufen. Ge ift mahr, Jemand anders vertiert Gelb daran, aber mus liegt baran ? Ge ift jedenfalls eine grafe Gelegenheit für feuch. Berfaumt fie nicht.

Der größte Bargain, Gemacht aus Salts

der je in Pluich= Seal = Pliifch, garantirt Capes offerirt wurde gang mit Seibe gefüttert, perfaufen wir un= echter Thibet Belg-Rante, term Roftenpreis, wird von verfäumt nicht, Euch eine zu beforgen, fie Seder= tonnen nicht lange porhalten, beobachtet, fie find genau wie diefe Abbil per= dung und werth fauft. \$12.50 u. der Breis Dier ift ein Cape, wie es | & Geibe gefütterte an bem Breife nirgenbs then fo aut, als irgend Beaver= gemacht ans gutem. Inchets. 12, 14, 16 unb 18 e ft i dt mit feibener aib. genau wie Bild, Sahr-Größen, w. echte Thibet = Belg. \$5.00, morgen

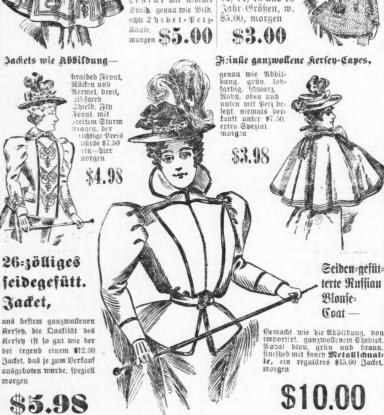

# Blankets.

Immer bereit, unferen Titel Champion:BlantetsBertaufer gu vertheidigen, die Breife, Die hier angeführt, ichlagen alle honen Preife gu Boben.

200 Paar weiße ober filbergraue Meteor Mills fowere Fleece Twilled Warv Blankets, werth \$1.75 das Paar — **35c** werth \$1.75 das Paar — werth \$5 mag getregte Unile galifyrmaar 31. Paar 3u. .... 250 Paar buntelgraue Bett-Blankets, extra großes

150 Haor gangwollene Medicated roth oder Sanitary grane feine und haltbare Bett-Blankets, werth \$7 Paar,

Bir haben die Fabrifanien unferer neuen califoruifden Flief Blanteis - dewogen, unferen Berluft zu theilen, indem wir eine 81.75 feine weiße Marfeilles Betidede tojtenfrei abgeben, um diefes vortrestide Blantet

3wei Größen. 10-4 California Fließ feine Strunf Wort Carbon-iged-werth 85 das Baar bei irgend einem Verfauf-bei diesem Verfauf, mit einer feinen Barjeilles Wertlede umsonst.

33.98

46

Barjeilles Wertlecke umsonst.

mit einer feinen Marjeilles

33.98

Bettgeng.

Cotton Top Greistor 98c auswärts Gebleichte fertig-gemachte Riffen- Betreifige met ichmale und breite 35c

Flanelle-Leinen.

Coin Spot Flannellette für Wrappers und 33c Rachtleiber, werth 121/2c p. Drd., Ju, Yard 10c gefärbtes Cheefe Cloth Remnants, 43c Brifche Mill Ende und Remnants bon gebleichten

# Strumpfwaaren und Unterzeug.

3c 15c Berihe-Bolle nahtlofe Strumpfe | 12c 25c Berthe-reinwollene volle naht: für Damen-edt ichwarg-boppette haden 5c 15c Werthe - Fire ribbed baumwolles ne Etrimpfe für Radden-echt ichwarg

19c 39c Berthe - feinfte reinwollene Strumpfe für Damen-full falhioneb-

25c Strumpswaaren 11c-25e echtichwarze Strümpfe für Damen, mit weißen Füßen— 25e fanch Strümpfe für Damen—ichwarze Boots mit fanch Tovs— 25e feine Sange echt ichwarze Strümpfe für Ameu—dow. Haden u. Zeben— 25e igwere two-thread Bichele-Strümpfe für Knaben-—Derby ribbed— derbeite Knie—

einem Preife 11c

15c 35c Berthe-fdwere gerippte Befte

29c 75c Berthe-ichwere gerippte Echlaf: Minguge für Rinder - flieggefüttert-20c 65c Berthe-ichwere gerippte Union 22c 50c Berthe - ichwere gerippte ge: Sig. Damen-ichebefeigt.

75c Knaben-Unterzeug, 29c.

75c ichwere Kameelshaar-Hemben und Unterhojen für Anaben— nit Seibe dejeht— 75c ichwere naturvollene Hemben und Unterhojen für Anaben— weich und warm— 75c farte Fleeced gefütterte Hemben und Unterhojen für Anaben— einfach und gerihpt (Größe 24 bis 34)—

Much ju greife. 29c

#### Die transfibirifde Bahn.

Bon einer "pribaten und außerge= wöhnlich gut unterrichteten Seite" hat ber Wiener Rorrespondent ber Lonboner "Times" folgenbe Mittheilungen über bie große fibirifche Gifenbahn er= halten:

"Die Bahn wird ftets eine schwere Laft für ben ruffischen Staatsichat fein, benn die Probutte Gibiriens, mie Getreibe und Solz, brauchen niedrige Frachtfäge, wenn fie mit Bortheil ausgeführt werben follen. Wenn es fich fcon als unprofitabel erwiefen hat, in ben Wolga-Probingen Getreibe gum Erport nach Europa zu bauen, fo wird bies noch viel mehr bon bem weiter ge= legenen Sibirien gelten. Gin Bergleich mit ben burch Ranaba und ben Ber. Staaten bon Amerita gebauten Bahnen ift unzuläffig, ba jene Begenben ber= mittelft ber Bahn fchnell bevöltert merben konnten und zwar hauptsächlich burch Frembe, mahrend bie Bebolferung in Rugland fparlich und bie ruf= fifche Regierung nicht geneigt ift, Frem= be gur Unfiedelung in Sibirien heran= zuziehen. Manche ber ichon geplanten Streden ber Bahn, fo 3. B. in ben Thalern bes Umur und bes Schilfa, find burch Fluthen gerftort worden und muffen neu gebaut werben. Die Rontrolle über die Ausgaben icheine viel ju wünschen übrig zu laffen. Go habe man beschloffen, gange Buge auf Dampffähren über ben Baital=Gee au bringen, allein tompetente Berfonen behaupten, daß es unmöglich fein wer= be, bas gange Sahr hindurch eine freie Paffage herzustellen, ba bas Eis fich während mehrerer Wintermonate immer wieber neu auf bem Grunde bilbe und fich bann an bie Oberfläche erhebe. Man hat sich gewundert, daß eine frembe Firma bier ober fünf Mal bie= felben Beftellungen für berichiedene Gifenbahnmaterialien erhalten hatte, fich berausstellte, bag bie Fuhrleute auf ben Schlechten unb weiten Wegen einen Theil ihrer Waaren von ben Schlitten in ben Schnee geworfen hatten, um bie Laft zu erleichtern, und als ein Berr ju Ende bes Winters bei ber Schnee= schmelze ben Weg befuhr, fand er längs bemfelben eine Menge werthvollen Da= terials, bas weggeworfen mar." Go weit die Mittheilungen bes Engländers, bie fich nur ichmer tontrolliren laffen. Selbstberftanblich ift es nicht leicht, bon Petersburg aus bie Beamten unb Bauern in bem fernen Gibirien in ge= höriger Beife zu beauffichtigen, sonst würde ber energische und umfichtige Rommunitationsminifter Fürft Chiltow ichon Ordnung ichaffen.

#### Gin Goldfund.

Gine auffällige nachricht über ben Fund bon 70,000 Rubel in Gold= mungen, Die während bes Rrim= Rrieges geftohlen worden waren, bringt ber "Uftrachansti Weftnit". Während bes Krimfrieges bor 44 Jahren wurden bei einem Gelbtransport 70,000 Rubel in Goldmüngen geftohlen. Der Berbacht fiel auf zwei Convoisolbaten, die beständig mit ihrer Fuhre gurudgeblieben waren. Gie wurden bem Gericht über= geben und gur 3wangsarbeit berurtheilt. Während ber Transportirung der Berurtheilten geftand ber eine fei= nem Mitarreftanten ben Diebftahl ein und bezeichnete ihm die Stelle, an welcher bas Golb bergraben mar. Diefes Geftanbniß ging bom Bater auf ben Sohn und ichlieflich auf ben Entel, einen jungen Mann bon 20 Nahren, über, ber im berfloffenen Sahre bei aftrachanischen S bes Caratom'ichen und Aftrachan'ichen Gouvernements belegen ift. Gie machten fich an die Arbeit, fürchteten fich aber, Die Arbeit fortgufegen, ichutteten bie Grube zu und tehrten nach Saufe gurud. In biefem Jahre wollten fie ber Sache jeboch auf die Spur tommen und Benehmigung, an ber bezeichneten Stelle Nachgrabungen zu beranftalten. Woloft= Aeltesten vorgenommenen Nach= grabungen waren von Erfolg gefront. Man ftieg anfänglich auf eine Tor= bollig bermoberten Tornifter, ber bie 70,000 Rubel in Goldmungen enthielt.



is the world's only perfect and Non-Intoxicating Malt Ex-Invaluable to Nursing

It makes the nursing baby grow, If mamma drinks it oft, you know All Druggists.

VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE. Chicago Branch: Cor. Union and Erie.

TELEPHONE 4357.

279 & 281 W. Madison St. Mobel, Teppiche, Defen und Saushaltungs. gegenftände zu den billigften Baar-Preise auf Kredie. 25 Anzahlung und 21 der Woche, kaufen 250 werth Waaren. Leine Extrakoften für Ansftelung der Laviste.





# Muster-Taschentücher.

Mufter-Taichentucher - eine weitere Partie von Duftern eines Importeurs, jebes Tafchentuch carbeb - feine wei gleich, eine große Answahl, alle fein beftidt, hohlgefaumt und ausgezadt, für ben halben Breis.

Taidentücher, werth aufwarts bis 12c, Tafchentucher, wert' aufwarts bis 25c, Laidentücher, werth aufwarts bis 35c. Tafchentucher, werth aufwärts bis 75c, Schul-Taidentücher für Rinder, mit Spigen 3c

### Groke Peli-Werthe.



iger, als die Materialfosien be- \$1.98 Befte Gleetric Zeal ober Real Moire Mitra-

**han Collarrtics**, "up to dat voll, hübsch, fanch seidene Futter» kosse, nur 200 von diesen— heziell für morgen Glectric Scal Zadet, gemacht von soliben bollen Fellen in der nenen Stield Front-Mode, neue Coat Bad und Nermeln, ertra feines Satins-Jutter, Arbeit, Hoffen und Finish über alle Eritif, wirtsich ein Wunder für dieles Geld-Verfanis

Gote Marder Clufter Ecaris, gemacht von

# Jadets und Capes.

2 prachtvolle Sammlungen von mobijden Rleibungsftuden - jebes Rleibungsftud ein Bunder für bas Gelb-643 Jadets und Capes geordnet in 2 großen Gruppen-Gure Ausmahl zu \$4.48 und \$7.98-mahrhafte Wunder von Wertheu!



# Damen:Winter: Capes.

311 \$4.48 - Schwarze 3u \$4.48 - Golf Cabe.

> Damen:Jadets. \$4.48 3u \$4.48 - Damenjadet, Boucle, gang feibegefütert, neue fas gon hochtnörf. Front, breiter Sturmfragen, Flybutton Front, neue Nermel Bu gegen:

3u \$4.48- Damenjadet,

3u \$4.48 - Tamenjadet.

#### Damen:Winter:Jadets.

Unewahl

pon Diefen

und vielen

anderen

hübiden

Jadete ju

\$7.98

mud Etoff:

würde

Dungoftüd

3u \$7.98 — Sadet für durch n. durch gefättert mit ichwar-zem Satin Mbakame, gemacht von ichwerem Mitrafhan, Enri Boncie, "Tip Uniten Spield Front", neue Nermel, Sturmfragen.

3u \$7.98 - Englisches bom Schneider gemachtes Jacket, downelder gemächte Schume, downelt genähte Schume, downelt siehe Schumetragen, neue Vermet, zur Schleiten unterweiten Schumetragen, neue Vermet, zur Schlieben unter der Vermet der Vermetre der Vermetre

Damen: Capes. 3u \$7.98-Glegante gut

Bole Sweep Seal Buide Cames (migt die Sorte, die in andern Laben ju finden ift, mangethaft und ichlecht gemacht reichtig befiedt in get und Band und ichtlerndem Seidenfutter -Thibet-Belag.

3u \$7.98 Schwere

\$1.37 für bollfom ber-Rode aus gemuftertem Dobair

fanch reinwollene Novitäten Plaibs und Mifchungen, 4 Hards weit, mit Sammet eingefaßt und gut gefüttert, für wenig mehr als die Hälfte ihres wirflichen Werthes

Aleiber-Röde aus fanch Rovitäten Setweben, in allen letzten und neuesten Färdungen, richtig voll, seines Futter, mit Sammet eingesakt. Dang, Arbeit und Aussicatung wie Ihres wünftigen mögt, die Arbeit allein ist werth, was wir sier dieselben verlangen — spezieller Preis.

Aleider-Röcke.

# Pamen-Unterzeug.



Gern und echt fowary, Grochet Banb -bebectte Saume, tape-bound Ran-

Combinatione-Unjuge, von feiner eguptifder Baumwolle gemacht. Band am Sals, Ber Knopfe, große Laps, finished Saum, immer für 50c

Damen, ganz aus auftralischer Wolle-die Bests haben Gussels in ben Armeln, glatter Saum. Bertmutter-Anöpfe-die Beintleiber haben Jochbänder, ertra voll in ber Tallte, natursarben und weiß. \$1.25 billig zu \$1.50, per Kleidungsstück

Rachtfleider-Damen-Aleider, gemacht von ausgewähltem Muslin, Cluster Tucks und Spigen-Giujag, grofe volle Aermel, volle Länge und Weite, Sie Sowns

# Kleider- und Seidenstoffe.

pon Diefen

Facons gu

dungeftüd

Die Balite

Beitere prachtige Berthe, wie fie trot allem Regen am letten Montag bas neue populare Rleiber- und Geibenftoffe-Departement überfult erhielten. Morgen ift wieber ein Tag mit perlodenden Breifen und unvergleichlichen Werthen

Einfache und fanen Kleiderstoffe.

#### Schwarze Aleiderstoffe.

150 Etüd ganzwollene Grepe Armures, Grebe-Erges. Ehrem-Serges. Ehrem-Serges. Ehrem-Ghebots, Whipperbs. April 1884 1984 188 30ll breit. \$1.00

Futterftoffe.

200 Stud gangwollene Momice und Granite Suitings, Jacquards, Lizards, französische Serges, und Cheviots, gute Werthe zu 75c, 49c 250 Etade englifte Stoffe, echte importirte Waare, fonnen heute nicht für das boppette Gelb gelandet werden, Ligards, Jacquards und 25c Gerges, billig zu

100 Stude bouble : faced Waift: Butter: toffe, Silesias, Percalines, Sateeus, gemustert, larrirt und in Scrolls, Werthe bon 20c 122c 150 Stude feidenfinished Zaffetas, 10c bie tefte 15c Qualität im Martt, per Parb 363öll. breite ichwarze Huftling Zaf- 5c 50 Stude folwarge reinwollene Dlo: 35c

250 Etude gangwollene Sighland Cheviote, gangwollene Ched Cheviote, gangwollene Bourette Cheviois, gangioilene Sultings, gute Soc Qualitäten.

125 Stüde reinwoll, franzöf. Zerges, reinwoll, franzöf. Poplins, reinwoll. engl. 49c Cheviots, 46 bis 50 goll breit, werth bis zu 75c per Pard. Prav d'Ete, 10 ausgesichte Farben, alle die gewünschten neuen Berbit-Schattirungen repräsentirend, die salbivonabelisten Aleiberstoffe im Martt — als eine forzielle Einsührung morgen martiren wir unfere \$1.75 Qualität auf \$1.15, nusere \$1.50 Qualität auf \$5.25 Qualitäten auf 11.75 Analität auf \$1.15, uniere \$1.70 Analität auf \$9.5c, uniere \$1.20 Analitäten auf \$1.00 Atück von Canwas Bourettes, mit Silven und Gold Infel Arbeit, sehr populär und G9c sehr hübsch, jede Yard binig zu \$1.00.
Pene Belour und Bengaline Plaido, in acht sehr hübschen Instammeniehungen, sowie schwere \$5c Grobed Plaids, weckle so selten übn. angerorbentliche \$1.25 Analität per Yard.
Gemischte und Novelth Gewebe, 5 Gruppen von 8 Farben jede, richtige Kombinationen. Napoleon und Schwarz, Arbinal und Schwarz, Kerbinne und Schwarz, Maxine und Grün. Han und Schwarz, Gestie und Schwarz, defiotrepe und Schwarz, deschie werden \$3c canberswo nicht unter \$1.25 versauft, per Yard.

#### Farbige Seidenstoffe.

Sochicine importirte Novitäten, in ichwerer atlasappretirter Taffeta und Gros Grain Brocade, in allen neuen Herbiffarben; diese Waaren wurden eingefauft, um für \$2.00 und \$2.50 die Yard \$1.19 berkauft zu werden—in 3 Bartien zum Berkauf gebracht, zu \$1.25, \$1.49 und. Farbige Fauch Jacquards, Brocade Taffetas, Ligard und Snafeifin Grund, gute Auswahl 75c bon Farben, fleine, mittlere und große Entwürfe in Seide, werth vis \$1.25 die Parb.

#### Schwarze Seide.

60 Tiüde schwarze Satin Duchek, schwarze Groß Grain. schwarze Pean de Soie, schwarze Haulle Frangasie, jede Port garantirt, die 81.22-Lualitäten zu 95c, die 81.00 Lualitäten **75c** zu. 50 Etude ichwarze Catin Brocades, Schwarze Gros Grain Brocades, Florals, Scrolls und figurirt, Seiden werth bis gu 65c sol per yaro.

30 Stücke schwarzseidene Brocades, ichwarzse Zatin Jaquards, Austrahl bon 10 Mustern, regulare over und 750-Werthe für.

#### Flanelle.

190 Etnde deutsche fanch Flauelle, für Waists. Dreifing Sacques und dauskleis 10c der, alle les Chalitaten. Montag.
Gangwollene Flaunells. Gemden: Flauelse, Eftirting Flauelse, grant. blau. 25c draun. Marvon. igwarg. jede Pd. 35c werth 25c draun. gemusterte Flauelle, volles und completes Affortiment. Bolfa Dots, gestreift und gemusterte wie und eine flauelle.
der Preis ist überall 60c, 45c

# Gin deutsches Rabel nach Rord:

amerifa. In neuerer Beit ift wiederholt bie Aufmertsamteit barauf gelentt wor-Arbeit trat und feinen Rameraben bie formliches Ret bon Rabeln um Die Geschichte bon bem vergrabenen Golbe Erbe gezogen, Die ihm feine tommer= ergahlte. Im vorigen Jahre machte er gielle Ueberlegenheit fichern. Der Befich mit einigen feiner Rameraden in fit fo umfaffender Rabelanlagen und bie angebliche Gegend auf, bie 5 Mei- ber nach Millionen gahlende Berbienft, len bon Sarepta in ber Rabe bes ben biefe ber englischen Telegraphen= Rirchborfes Lutschti beim Grengpfahl Rompagnie einbringen, haben gum nicht geringen Theil bagu beigetragen, London gum Mittelpuntt bes Beltvertehrs werben gu laffen.

Allmälich bringt bei anberen Groß=

staaten Europas die Ueberzeugung burch, bag bies anbers werden muß. Frantreich macht mertbare Unftren= erwirften bom örtlichen Gouberneur bie gungen, fich bon bem englischen Rabel-Monopol gu befreien. Den erften bebeutsamen Schritt hat es burch bie Die in Gegenwart bes Rreisvorstehers in biefem Sommer bollzogene Legung bon Rraffinh-Bar und bes örtlichen eines Rabels zwischen Breft und Nord-Amerita gethan, burch welches bas englische Monopol zunächst im atlantifchen Dzean burchbrochen worben ift. nifterschnalle und balb barauf auf ben Deutschland muß in gleicher Richtung porgeben. Mit ber Eröffnung bes 2000 Rilometer langen beutschen Ra= bels Emben-Wigo am 1. Januar 1897 wurde ber erfte Schritt gethan, um Deutschlands Telegraphennet in ber Richbung auf Die überfeeischen Länber auszudehnen. Bei anbetriebfehung bes Rabels wurde ausgesprochen, baß es feinem 3meifel unterliege, bag eine weitere Fortfegung nach ben Ugoren und fobann nach Nord-Umerita folgen werbe, für beren telegraphischen Berfebr mit Deutschland und feinen Sin= terlanbern bie bisherige indirette Ber= binbung nicht mehr ausreicht und mo= für eine ben beutichen 3meden bienenbe Leitung immer mehr Beburfnig werbe.

Rann Deutschland fich in Bezug auf überfeeifche telegraphische Berbinbun= gen nur allmälich an die hauptrich= tungen bes beutschen Seehanbels anschließen, so tommt ohne 3meifel Umerita in erfter Linie in Frage, benn ber Bertehr amifchen Deutschland und ber neuen Welt hat einen gang gewalti= gen Umfang erreicht; fowohl ber Fracht= als ber Personalvertehr mach= fen bon Jahr ju Jahr. In ben Ano= tenpuntten bes beutschen Ueberfeever= febrs, Samburg und Bremen, laufen Die Faben bes nach Deutschland und mei= ter in's Binnenland beftimmten Ber= fehrs zusammen.

Die groß bie Sanbelsbeziehungen insbesonbere zwischen ben Bereinigten Staaten und Deutschland find, erhellt aus ber Thatfache, bag ber burch beut= fche Dampfer bermittelte Boftvertehr und frangofifche Dampfer vermitteln, bei und gibt's fogar Rlatichpramien!"

und auch ber beutsche Schnelldampfer= berfehr benjenigen anderer in Betracht tommender Staaten bei Weitem über= fteigt. Gerade bie Thatfache, baf bas ben, daß fast alle überfeeischen Rabel beutsche Rabel nach Spanien eine fo im englischen Befit find. England lebhafte Benutung gefunden, außer im Laufe ber legten 50 Sahre ein bon Deutschland auch bon Riederland, Rormegen, Schweben, Danemart und Rugland auf ber einen, ben Bereinigten Staaten, Afrita, Oftafien und Muftralien auf ber anderen Geite, scheint für eine baldige Ausbehnung bes beutschen Kabelneges zu spechen.

Die rege Benütung beutet auch barauf hin, daß an der Ausnützung eines beutschen Rabels nach Nordamerika und einer Rentabilität folcher Unlage nicht gezweifelt zu werben braucht. Die beutsche Industrie und ber beutsche Sandel überflügeln England auf vielen Stellen bes Weltmarttes. Um fo ernfter ericheint bie Dahnung für Deutschland, babin gu ftreben, auf bie englische Bermittelung, Die fich gur Beit noch in gar vielen Fallen bemert= bar macht, verzichten zu lernen. Deutschland tann auf eigenen Fugen fteben. Deutschland tann auch ein ei= genes Rabel nach Nord-Umerita betreiben. Möge bald mit diefem bedeuts famen Wert begonnen werben.

("Münch. Reuefte Racht."

- Maligios. - Gattin: "Osfar wenn Du ichon auf bie Jagb gebit, taufe auch gleich das Gemufe gu ben Safen!"

- Söchfte Leiftung. - 21 .: "Ift ber Abvotat Thränenfiftel recht tilchtig?" - B .: "Na, ich fage Ihnen, ber hat fogar mal einen Unichulbigen freige= friegt!"

- Sicherer Griff. - "Dein Meifter ift mohl recht fchlimm gu Dir?" -Schufterlehrling: "Der finbet mein Dhr mit gefchloffenen Mugen!" - Moberne Gefchäftseröffnung. -Dem taufenben Bublitum gur Rach=

richt, baß ich mich in ber Rofenftrage 75 mit Eröffnung eines foliben Musberfaufs bemnächst etablieren werbe. - Der Bantoffelhelb. - Frau (gum Dottor): "Wenn Gie meinen Manne etwas zu berbieten haben, fo

fagen Gie es nur mir!"

- Entweber - ober. - Ein Gi= gerl pflegt ichon feit langer Beit einer jungen Dame jeben Morgen eine Fen= sterparabe zu Pferd zu machen. "Gli= fe", fragt biefe eines Bormittags, als fie bei ber Toilette fist, ihre Bofe, "Gli= fe, liegt er beute fcon unten cber hat er fich berfpatet?"

- Muf ber Sohe ber Beit. - "Berlohnt's fich eigentlich, Ihrem Raffeegrößer ift, als berjenige, ben englifche frangden beigutreten?" - "3ch bitte,

## Finangielles.

ju verfeifen auf Chi-cago Grundeigenthum Beffe Bedingungen.

Allgemeines Bant-Gefchäft. Western State Bank S .- W .- Ecke La Salle und Randolph Str.

COMPAGNIE CÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE, Frangofifche Dampfer : Linie,

71 DEARBORN STR. 71 DEARBORN STR.
Schnelle und bequeme Linie nach Sid-Deutschland und ber Schweiz.

Mallice W. Kozmingki. Generat-Agent des Beitens.
Alte Daunsfer vieier Linie machen die Keite regelmäßig in einer Woche.

Sinlimmia

#### In Chicago icit 1356. KOZMINSKI & CO.,

73 DEARBORN STR. Geld au berleiben Grundeigenihum. .... Befte Bedingungen .... Shbotheten fiets an Sand jum Berfauf. Bolls machten, Bechiel und Rrebit-Briefe. 5infamili

#### TEMPEL, SCHILLER & CO., Anleihen gemacht auf gute Grundeigenthums. Giderheit

Erfte Sypotheten ju verfaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str.
J. F. W. BRUENING, 472 Cleveland Ave. 6[1]

#### E. G. Pauling, Geld zu verleihen auf Brund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verfaufen.

(früher La Calle Str.)

# icht 69 DEARBORN STR. Gde Randolph. Billige Reife Deutschland, Desterreich, Schweiz,

Luxemburg 20. Geldfendungen 3 Mal wöchentlich. Fremdes Geld ge- und verfauft. Eparbant Gelbeinlagen verginft.

Grbichaften regulirt und Bollmachten notariell und fonsularisch Deutsches Konsular= unb Rechtebureau. 69 Dearborn Str.

Officeftunden bis 6 Uhr Abbs.; Sonntags 9-12 Borm

KINSLEY'S HANDS ORCHESTER Abends bon 6 bis 12 im Deutschen Bestaurant.

Aefucht werden folgende Erben . Martin Behringer aus Tühlingen. Baben; . Gottlob Bung aus Waiblingen, Württemberg; . Maria Echief aus Brandeis a. Elbe; . Anna Seberin aus Dunichn;

5. Johann Carl Gr. Schnibt aus Guglow. Dieselben wollen fich bei bem Unterzeichnefen m Dollmachten und alle auf Erbichatts-iachen bezüglichen Urkun-ben werben bon mir aus-gestellt und beglaubigt, sowie durch das

Deutfche Ronfulat Rath und Austunft toftenfrei.

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau. Bertreter: K. W. Kempf,

#### 84 LA SALLE STR. Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntage bis 1 Uhr.

Indiana Nut ......\$2.50 Indiana Lump ..... \$2.75 Ro. 2 harte Cheftnutfohlen ... \$5.00 (Größe einer Balnug.) Genbet Auftrage an

E. PUTTKAMMER,

Bimmer 305, Shiffer Building.

#### 103 E. Randolph Str. MHe Orders werden C. O. D. ausgeführt. TELEPHON MAIN 818.

KOHLEN. Rohal Lump, vorzüglich brennend, 83.00 die Tonne Ropal Egg, vorzüglich brennend ... \$2.75 bie Tonne Sartfohle. Cheftnut Ro. 2.... 84.50 bie Tonne Sendet Auftrage an 230, famm, Im FRED. KOENIG, Jio. 4 Jt. Centre Ave. harttoble jum niebrigften Breis.

Seheilt onne Messer Sauren oder Schwenzen. Keine Untösten stür Untersuchung. Keine Begablung, bis der Kreds vollkindby entsternt worden ist. Rocht Such ein Vamphfet schicken oder sprecht vor und seht, wie die Patienten dier in Chicago geheilt werden.

JULIAN BERRY INSTITUTE, 46--48 Van Buren Str., 4. Floor.

# Auf Kredit.

\$1.00 die Bome Ohne weitere Gicherheit ju Baargablungspreifen faufen einen

Anjug oder Heberzieher auf Beftellung angefertigt. Waaren bei ber erften Bablung abgeliefert.

ENGLISH Tailor, amijden State & Babaih). 51 E. Harrison Mr. Offen Albende. 160fmmilm

# MANDEL

# Bajement.

Mafde Stoffe-9c für 15c Ricie Sateens, wollene Abbretur, herbit-Moden, edit Farben, ausgezeichnete Wrather Stoffe.

4. für Flanne, ette für Rachtgewander, in hübfenen Arritungen und Streifen, ebenfalls Gream Chaker Flanell, weich und fleech. &c für Flannelette extra ichwer und ertra breit -extlufibe bon Manbel Brother bertauft.

5c für 10c buntle Flanuelette Fabrit-Refter-ausgewählte Qualität und Moben. 42c für 60c 9 4 Bett-Tuder. 2% Barbs lang, breiter Saum, feines und ftarfes Cloth. 7c für 15c Riffen Begüge - extra ftarfe Qualität.

Wutterftoffe-37te für 24:30ll. "herringbone". ichwarz und grau. 121/2c für 200 Roman gestreifte Ottoman Sfirting. 7c für 15c ichwarzes Rhabame Rod-Futter. Se für 10c Bercaline, Gilena und Zaffeta-Darb

Seiden = Bargains -200 Stude reinseidener "Bile" deutscher Sammet größte Bargain in Amerifa - 58c. 160 Stüde ertra ichmere, ichwarz Anfiling Taffeta—gut 85c merth—50 Stüde geben zu 58c.

100 Stüde 2435lliges importirtes feines \$1.50-Satin Luror—81.00.

45c für 65c Befte und Drawers für Damen—wollene Mijchungen—natur-farbig und weiß. 45c für 65c Union Suits für Damen—schweres Balbriggan—Fleece gesüttert.

39c für 50c wollene gemiichte Bests und Drawers für Rinder-naturfarbig.

25c für 50c Gowns-eingefaßt 59c für 81.25plaid Ehirt Baifts neuen Farben.

# Basement.

1.50 für \$3.00 Seis Schuhe Straßen und Dregnitelel für Tamen — bon bem hervorragenden Schuhmacher "Seiz" — Jimberial Kid und lackries Dongola — in Needle, Overa und Coin Toe Kafts — Schuhe in allen Größen und Weiten — werth aufwärts bis \$3.00 — \$1.50.

95e für Schul-Schuhe—für Anaben und Mädchen—ganzlederne Andhe- und Schnürichuhe in Satin Calf und Dongola Kid-Schuhe mit Mandels Garantie für gründlich befriedigenbes gutes Tragen—in alen Größen—in zwei Partien—\$1.25 u. 95c. Strumpfwaaren - 15c für 20c

15c für 20c baumwollene Damen-Strumpfe 65c für \$1.25 Glacehandidube

für Tamen — 3 Facons in angebrochenen Corten — 2-ctap — 4-fubpfig — 7-hatig — glatte und besichte Küden — alles neue, weige, schutig-fame 1807er Feile — devor dem neuen Taxif-Gesek importiet, soust würde der Preis nicht weniger als \$1.25 sein; 19c für 35c Cafhmere Sand:

wollenes ichuner Bannen - Berfen Brift - gang wollenes ichwarzes Cafhmere - filt point Back -

Tauch - Sachen verschlendert—

Seenal-Bargain-Kartien von sanch Artifeln
—alle Kovitäten, die sich während der Saison angesammeit baden. Gringe sich verscheide Franch Artifel und gebrangliche Poditäten—fanch Stationern - Artifel und Kovitäten—fanch Stationern - Artifel und Kovitäten 10c sin einzelne Kartie, with, die 30c Leders - See für einzelne Kartie, with, die 51.00 nearens 45c sin einzelne Kartie, with, die 51.00 fen.

95c sir einzelne Kartie, with, die \$1.50 fen.

Der Grundeigenthumsmartt.

Caffey Ave., Nordwest-Ede 35. Str., 91×132, und andere Grandflide, M. in C. an W. Gee, \$2,404. Ohio Str., 1474 Suli west. von Abers Ave., 211× 110, M. in C. an die Republic L. and B. Affin.,

Oreen Str., 250 Fuß nordl. von 69. Str., 25×125, A. Hogginson an Annie Hagginson 4.000. Boerbeen Str., 48 Fuß nördl. von 58. Str., 25× 124, J. Reiglid an A. Relson, \$4,500. Berteley Ave., 75 Fuß nördl. von 44. Str., 25× 126, A. E. Schweisthal an C. Koth, \$5,600. Zafewood Ave., 36 Juß nördl. von Bertopn Ave., 50×123, J. A. McDowell an I. B. Johnson, \$2,5

#### Bergungannasmegweifer.

ofn m bia .- Inlia Marlowe=Gaftfpiel.

) dle p 5.—Secret Service. c & i de r 5.—Secret Feagle. r e a f R o r f h e r 11.—Carmen. h i f f e r.—Cai and Cherabo und "Sunjet." r a ff d O p e r a. H o 11 f e.—Modjesta in "Maria andere Grundman,
Ohio Str., 1477 Huß westl. von
110, M. in E. an die Republic L. and B. upu.,
125,500.
Ohio Str., 105½ Fuß westl. von Avers Ave., 21×
110, M. in E. an denfelben, \$2,550.
Sammond Str., 130 Huß nördl. von Engenie Str.,
(8×125½, G. A. Jinsnermann an die Chicago
Eith Missionary Societh, \$8,500.
Madijon Ave., 300 Huß iddl. von 64. Str., 50 Fuß
durch zur Allen, E. D. Page an J. M. Page,
110,505 Mcabemb of Diufic .- Straight from the

Alhambra.—Fallen among Thieves. Lhambra.—Fallen Ausse. Colisen m.—Chicago Horje Show. Daymarket.—Landeville.

bicago Opera Souje .- Baubeville. optins .- Baudeville.

#### Roblenftanb und Lungentuber= fuloje.

Tutofe.

Gingehende ärztliche Untersuchungen werfen auf die Einwirtung des Kohlensteinen Auf die Einwirtung des Kohlensteines auf die Lungentuberfulofe einiges Licht.

Es wird die Eungentuberfulofe einiges Licht.

Es wird die Eungentuberfulofe einigen die Eungentuberfulofe einigen die Eungentuberfulofe entgegenwirte. Andereren Segnern diefer Anflicht. Es litten nach hier die einigen Einde ein der die einigen Einfall die ein der die einigen Einstein aus Einflicht. Es litten nach hier die eine Einstehen Andere Ern. Abhlenstein Andere Ern. Es muß also der Kreiberen Einstehen L. Es fitten nach hier die eine Einstehen Einstehen Andere Ern. Es fitten nach hier die eine Einstehen Einstehe Eins staub in ber Grube eine einigermaßen \$1,000.
Letteau Ave., 185 Fuß west. von Commercial Ave., (3)×145, S. Kotelman an C. Stahl, \$6,300.
Sangamon Str., 23 Fuß sibbl. von 64. Str., 25×
124. V. McCormid an C. McCormid, \$4,000.
Wardbington Ave., 208 Fuß nörd, von 82. Str., 25×14.
Lett., Lett., Lett., Lett., Lett., Lett., 2001, and McCormid, \$4,000. fcugenbe Wirtung zuerfannt werben. Der Rohlenftaub in ber Rohlengrube ift feiner Beschaffenheit nach und baber auch bezüglich feiner Ginwirfung auf die Athmungsorgane wefentlich ber= schieben bon bem Rohlenstaub auf ben Gifenwerten. Jener ift feucht und weich, biefer trocen, hart und häufig noch mit feinen Gifenftaubtheilchen berbunden. Der Fabritarbeiter ift baber ben Berletungen ber Schleim= häute, ber feinen Bronchien und baffic ber Einwanderung der Tuberkel= bazillen weit mehr ausgesett als ber Rohlenhauer. Ob die rohe Steinkohle an und für fich gewiffermaßen als Un= tifeptitum ber Unftedung burch Tu-

berfulose entgegenwirft, laffen wir ba=

bingeftellt fein. Jebenfalls finbet man

tern, falls ber Berftorbene langere Beit in biefem Berufe gearbeitet hat, die

Lunge in faum geahntem Mage bon

ber Kohle durchsett. Fast alle Berg= leute leiden an bem fogenannten Schwarzspuden. Namhafte Forscher

find ber Unficht gewesen, daß ein wirk-

liches Eindringen von Steinkohlenpar=

titeln in das Lungengewebe überhaupt

men und bafelbit afeptisch eingeheilt

find. Es barf nicht unerwähnt blei=

ben, baß bas Lungen-Emphhsem (ab=

norme Anfüllung ber Lunge mit Luft),

welches fast bei allen Bergleuten bor=

fommt, nach ben Erfahrungen an und

für fich einen gewiffen Schut gegen Die

Lungentuberfulofe zugewähren scheint.

Die gablreichen von ben Anappichafts=

ärzten vorgenommenen Untersuchun=

gen auf Tuberfelbagillen bei Berg=

leuten mit dronischem Lungenfatarrh,

welcher ben Berbacht ber Tubertulofe

hätte begründen können, fielen borwies

Lodesfälle.

Rachftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deuts ichen, über beren Iob bem Bejundheitsamt gwijchen geftern und beute Melbung guging:

Bilbelin Buennenberg, 501 R. Wells Str., 51 A. Berndard Afrifamann, 1616 Diverion Ave., 73 J. Johann Moos, 91 Burling Str., 20 A. Renrad Burggemann, 1768 W. Frving Ave., 66 J. Mar Cobn, Bafhington Boulevard, 22 J. Minina Merphure, 4943 Caffin Str., 34 J. Minina Merphure, 4943 Caffin Str., 34 J. Minina M. Martin, 1000 M. Madifon Str., 31 J. Minita M. Kartin, 1000 M. Madifon Str., 31 J. Judiff G. Moberth, 2220 Indiana Mec., 3 J. Frank Mocle, 72 Ferry Str., 57 A. Otto A. Edgender, 235 M. Grie Str., 65 J. Orrmann Sorn, 38 J. Beter Lagge, 5336 Afbland Ave., 66 J.

#### Marttbericht. Chicago, ben 2. Rovember 1897.

Booblawn Ave., 60 Fuß fubl. von 53. Str., 90× 164, F. G. Chaffee an E. Sajerman, \$7,000.

24×125, 3. 6. Rraft an 3. I. Greenacre,

Breife gelten nur für ben Grobbanbel. bei ben Obduttionen bon Bergarbei= | Gemufe.

m ft fe.
Kobl, 75c—\$1.00 per Korb.
Sellerie, 25—40c per Kifte.
Salat, diefiger, 25—30c per Juber.
Imiebelu, \$1.00-\$1.25 per Juber.
Imiebelu, \$1.00-\$1.25 per Juber.
Independent, 90c—\$1.00 per Junder!
Anartoffelu, 38c—50c per Butbel.
Rartoffelu, 38c—50c per Butbel.
Roberiben, 75c—\$1.00 per Jubel.
Independent, 60—35c per Fab.
Tomatoek, 15—20c per Butbel.
Spinat, 50—60c per Porb.
Grüne Crbfen, Tennessee, \$1.00—\$1.25 p. Rifte.
Robliadi, 10—15c per Bund. nicht ftattfindet. Wahrnehmungen bei Rebenbes Befinget.

Sithner, 6c per Pfund, Truthübner, 7-9c per Pfund. Enten, 8c per Pfund. Gaufe, \$3.00-\$6.00 per Dutend

ben Obduttionen haben gelehrt, daß bei älteren Bergleuten nicht allein Partitelchen bon Rohle, fondern zuweilen feste Stude bis zu ber Größe einer Wallnuffe, Be per Bfunb.

Walnuß im Lungengewebe bortom= Butter. Befte Rabmbutter, 23e per Bjund

> Grifde Gier, 16e per Dugenb. Somals, \$4.27}-\$4.30 per 100 Bjund.

6 d la devies.

Befte Stiere, 1300—1700 Bf., \$4.75—\$5.35, Kibe, bou 400—800 Bfund, \$3.60—\$4.20.
Kather, von 100—400 Pfund, \$3.25—\$6.50.
Schofe, \$5.50—\$4.60.
Schweine, \$3.45—\$3.65.

u ch te.
Pananen, \$1.00-\$1.25 per Bund.
Upfelfinen, \$4-\$4.50 per Kitte.
Ucpfet, \$1.73-\$2.00 per Kak.
Vienten, \$2.00-\$3.50 per Kak.
Zitronen, \$3.00-\$3.50 per Kite.
Ujfenge, \$2.5-40c per Kite.
Ujfannen, 25-75c per Korb.
Zbastermeionen, \$5.00-\$15.08 per Hunderk.

Oftober 96c; Dezember 96c. Binter . Beigen.

9tr. 2, bart, 881-89ic; Rr. 2, roth, 971-98c. 2R a i f. Rr. 2, gelb, 26-26fc.

Roggen. Rr. 2, 451-47c.

Dafer.

Rr.2, weiß, 213-222c; Rr.8, weiß, 194-194c. peu.

Bau-Grlaubniffcheine wurden ausgeftellt an: , 2hod. und Bajement Beid Slats,

Jeffe Fairchild. 216d. und Bajement Beid Flats, 2228 43. Abe., 81.500.
Thomas Toble. Ribd. und Bajement Beid Stats, 2508.
Thomas Toble. Ribd. und Bajement Beid Store und Flats, 2013 B. Madijon Str., 87,500.
C. D. Ctto, 268d. Frame Store und Plats, 2111 M. Afhland Abe., \$2,200.
The Rolland Libe., \$1,200.
The Rolland, Libd. Frame Refibenz, 1056 Carsmen Abe., \$1,300.
D. M. Ford, 266d. Frame Refibenz, 802 Farmell Abe., \$3,200. . M. Ford, Tudd. Frame Residenz, 802 Parwell Abe., \$3,200. Dr. A. Chirch, 2stod. und Basement Brid Wohn-baus, 87 und 89 47. Str., \$14,000. . U. S. Mestaten, 2stod. Frame Anbau, 7111 Vale Str., \$1,500.

#### Scheidungsflagen

murben eingereicht pon: worden eingereicht von:
Mabelle Z. gegen Albert G. Froft, wegen Trunksluch; Lena gegen Baul Schirbewahn, wegen Trunksluch; Warp gegen Kenny B. Brown, wegen gransluct Bechandlung: Gharles E. gegen Helen B. Kunjom, wegen Kerlaffung; Marb gegen Francis S. Halmer, wegen Trunkfuch: Martha E. gegen Patris Scollard, wegen Trunkfuch und graufamer Behandlung; Marb gegen Ihrindich und graufamer Behandlung; Marb gegen Irunkfuch; Minnie M. gegen Affrec B. Calveri, wegen graufamer Behandlung; Iba I. gegen John E. Ivet, wegen graufamer Behandlung; Araf G. gegen Petiaffung und graufamer Behandlung; Frank D. gegen Gra M. Drath, wegen Berlaffung.

#### Befahrbolle Unthägtifeit.

Unthatiafeit ber Rieren und Sarublaie ift ein Signal brobenber Befahr, Rrantheiten ber barns pragne bartnadiafter und gefährlichfter Urt beginnen nit Diefen Symptomen. Gie migachten beißt fie berausforbern. Softetters Dagenbitters bat Die beion: rung bis ju bem ber Bejundheit gutraglichen Bra: be, aber aud nicht weiter, au beforbern. Dabei reigt es Die Organe nicht, wie Die im Sandel porfommen: ben Spezialmittel. Es regt fie nur an, wenn ihre Thatigfeit geftort ober verlangfamt ift. Die nam: liche anregende und ftimulirende Wirfung übt bas Bitters auf Die Gingemeine, Die Beber und ben Dagen aus. Es beugt Blajenfrantheiten vor, furirt Duspeplie, verhütet und heilt Fieber und Froft, Biliofität und hartiesigfeit. Besonders empficht ich jein Gebrauch filt Leute mit Aufage jur Gicht, da es ein unbergleichliches Blutreinigungsmittel

Refet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

#### Rarlebader Mineral = Baffer

über :

Karlsbader Wäffer organische Uebergange im Syftem im hoben Brade fordern, daß es in erfter Reihe durch feine alfalischen Befandtheile fettabiorbirend wirft und als Untacid durch den gangen Organismus, dieje wohlthuende Wirfung dadurch erreichend, daß es gleichzeitig ftimnlirend ift und den Abfonderungsprozeg beschleunigt und demifd vollständig verändert."



Berlangt: Männer und Anaben.

Berlangt: Ein zuberläftiger Mann als Treiber für Teitvervragen, Mus Erfahrung als folder in Editago baben und gute Zeuguiffe aufweifen ton-nen. Abr. 2. 890 Abendpoft.

Berlangt: Ein junger Cafebader, fofort, and junger Mann, der bie Rondiforei erlernen will. 331 E. 43. Str. mbo

Berlangt: Rods und hofenmacher für auf's Canb. Gute Bezahlung. Biel Arbeit, 126 Dearborn Str., Fimmer 2. mffa

Berlangt: 2 Manner jum Abbugeln an Dofen. 1297 2B. 17. Str. mbfr Berlangt: Junger Mann für Saloon, Baiter. 180 R. Clart Str. Berlangt: Gin Schneiber jum Unterbaiften an Roden. 27 Cleveland Abe. Berlangt: Gin Mann jum Baiften. 77 Fremont

Berlangt: Starter Junge als 9 . Sand an Brot 901 Belmont Ave. Berlangt: Gin guter Abbugler an Roden, 234 Wellington Abe., nabe Clobourn Ave. Berlangt: Gin guter Rodioneiber. A. Lemfe, 1156 R. Salfted Str.

Berlangt: Schneiber, 2 für neue und alte Ur. beit. 371 R. State Str. Berlangt: Butcher, beutich und ledig. Erfahrung mit Grocery vorgezogen. 857 R. Clart Str. Berlangt: Gin guter Bagen- und Sufichmieb. Stetige Arbeit, Guter Cohn. 2Bm. Branbt, Daf Camn, 3U., Babaib R. R.

Berlangt: Ein zuverläffiger, vertrauenswerther Berläufer, erfahren im Retail Grocerygeicaft. Ausgezeichnetes Salair bem richtigen Manne, ber genügende Referengen geben fann. 199 Michigan Sit. Berlangt: Chef be Cuifine. Edward Warth, Ma-ichers Restaurant.

Berlangt: Agenten. Grei: 1 Tonne Hartfoblen, 2 Tonnen Weichfeblen, 100 Hund Granulated Ju-der, 1 Jah Billsburys XXX Mehl, oder eine ame-rifanische goldgefüllte Udr., für jeden Berlauf von 100 Und unieres Kaffees. Uffam & Japan Tea Co., 705, 225 Dearborn Str.

Berlangt: Gin junger Butcher. Friich eingemans berter wird borgezogen, 412 Grand Abe. Dmi Berlangt: Gin Bartenber, Rug englijch fprechen tonnen. 74 B. Madifon Str. mibmi

Beirathe-Ligenfen.

Die folgenden Beiraths-Ligenjen wurden in ber Office bes Countyclerts ausgestellt: Office des Counticlerts ausgestellt:

G. Gottmannsbansen, Annie Savenbater, 22, 18.
R. Richard A. Allen, Gatberine Campbell, 21, 18.
Emanuel Rorem, Ingerborg Evenson, 33, 25.
Boseph Mredelwski, Kaip Radowska, 22, 19.
Mchael Revbelevski, Kaip Roman, 21, 18.
Burild E. Martin, Namie Uff, 25, 23.
Joseph Michae, Istin Runie, 23, 21.
Chomas Relly, Gasperine Ruan, 23, 21.
Ciarcace Rennedy, Mina A. Ruski, 29, 20.
Edward R. Garpenter, Charlotte Repton, 30, 25.
George Glacias, Annie Availatte, 23, 19.
Lames R. Lamicion, Florence Bowell, 27, 27.
Daniel J. Prady, Mary A. Marten, 27, 25.
darrick Billis, Florence 3, Garrick, 20, 18.
Charles Bb. Scott, Charlotte Hermann, 24, 22.
Billiam C. Hammondy, Rate Brennan, 28, 24.
Rom Pleight, Fannie Philips, 38, 36.

William E. Sammond, Kate Brennun, 23, 24.
20 m Aright, Fannie Philips, 38, 36.
Waras Kaspunstl, Cansistoma Pyblowska, 28, 28.
20 jedd Paner. Garrie Cern, 21, 20.
Garl A. Roden, Sophie Orthus 31, 27.
Mibert C. Hoden, Godden Buit, 37, 28.
Arcoerie A. Wagag, M. Glaws Might, 22, 19.
Andrew Samition, Agnes Muit, 37, 28.
Arcoerie A. Wagag, M. Glaws Might, 22, 19.
Walter G. Noody, Charlotte Druchl, 22, 21.
E. Lee Blad, Ida Frieddi, 23, 23.
Adomas A. Clanton, Juniatta System, 24, 22.
Adomas A. Clanton, Juniatta System, 24, 22.
Charlot, Rotte, C. Mott, 36, 26.
Edwid R. McCan, God M. Sunt, 20, 18.
Choud R. McCan, God M. Sunt, 20, 18.
Choud R. McCan, God M. Sunt, 20, 18.
Choud M. Gonteen, Weight, 25, 20.
Emil Konton, Reia Schills, 50, 20.
Chill Ronton, Reia Schills, 50, 20.
John Empirit, Medalie Ciciel, 28, 22.
Adam Dusymiti, Medalie Ciciel, 28, 22. John Smyth, Annie ungervat, 3, 22, 23 an Duspunkli, Woldie Ciciel. 28, 22, Char F. Kojell, Ida Lagerstoft, 30, 29, Robert Gummingk, May Sauth, 23, 20, Racob Emfer, Ellen B. Swarth, 50, 52, Wichael B. Korflink, Agnes Godrane, 24, 18, Frant B. Komlon, Anita Cecil Godrane, 35, 24, Midwel Khan, Warp Holey, 32, 28, Widwell B. Korflink, Alice McAultiffe, 34, 33, Josef Felski, Kate Walter, 29, 29, 60 mund S. Saun, Chira P. Pollle, 27, 24, Walter G. Reichhold, Mellie Creinbron, 24, 24, Walter G. Reichhold, Wellie Creinbron, 24, 24, Walter S. Michaelth M. Kary Jack, 36, 60 mund S. Saun, Chira Reper, 34, 35, 60 mus Polit, Chijabeth M. Catt, 41, 35, 60 mus Polit, Chijabeth M. Catt, 41, 35, 60 mus Polit, Macu G. Mener, 32, 22, 60 eage Paris, Mary Denovan, 33, 25, 76 mus Polit, Maggie Hind, 23, 22,

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Uns zeige in ber "Abenbpoft".

Berlangt: Männer und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Mort.)

Berlangt: Damen und Hetren mit großem Bes anntenfreis finden guten Rebenverdienft, ohne jeg-iche Mübe. Reflektirende wollen fich melben. 282 molt molt kanntenfreis finden guten Nebenverdienst, ohne Liche Milbe. Reflektirende wollen sich melden. Webster Ave., 1. Etage, links.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Wort.)

ane on und Pabriten Berlangt: Cacque= und Cape=Liners, fofort. 545 Berlangt: Mabden, um Damen Fancy Strumpf-andber und Banbichleifen zu machen. 3. Florsbeim, Runnftabter n. Co., Jadion und Martet Str. Berlangt: Sandmabden an Mode, Rnopfe anguna: jen. 27 Cleveland Ave.

Berlangt: Majdinenmabden an feinen Sojen. 75 grigbam Str. Berlangt: Majdinen= und Sandmadden an Ro-den, auch Preffer. 646 R. Bood Str. Berlangt: Sandmadden an Beften, 227 28. Die vifion Etr. Berlangt: Erfahrene Dajdinenmadden für Cloafs. 710 Racine Ave. Berlangt: Gute Sandnaberin bei Rleidermaderin.

Berlangt: Mebrere Raidinen= und Saubmabden an Meften. Stritge Arbeit, guter Lohn, 9 Stunden Arbeit. 901 Western Abe. Berlangt: Gin Brapper-Stripper Dabden. 691 Sammond Str., nabe Menominee Str. Berlangt: Junges Mabden, an ber Maidine ju naben und leichte Saufarbeit zu verrichten. 527Bells Etr., im Ctore.

Berlangt: Ein junges Madden, welches engliich ipricht, fann bas Rieibermachen erlernen, und mug nebenbei bie Ausgange bejorgen. 1128 R. Salfteb Str. Berlangt: Rettes junges Maden im Rathsteller Cafe, Gde Montoc und Clart Str. bmd Berlangt: Finifhers an feinen Sojen. 28 Fry Str. Berlangt: Madden jum Rleibermaden. 77 Hulin Abe. Berlangt: Mabden für Majdinen: und Saub: arbeit au Roden. Dampftraft. Chas. Saaje, 1017 m 10 Sir. 30of7t

Sausarvett. Berlangt: Mäbchen für allgemeine Sansarbeit, fein Rochen. Deutiche ober Ungarin, neu einge-mandert, vorgezogen. 474 R. Roben Str. Berlangt: Rödin ffir Reftaurant. 899 G. Divifion Berfangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. 1236 R. California Ave. Reriquet: Gin Manden bat en, muß zu Saufe ichlafen. 1209 Seminary Place, . Flat. Berlangt: Ein Madden, welches waichen, tochen und bigein fann. 45 Rosipn Place, nabe Clarf und Fullerton Ave. Berlangt: Küchennadchen, feine Sonntagsarbeit, erstes und zweites Madden für einen Blag, Röchius nen für Gubeite. Mabden für Boardingbaus, 5 Malterinnen. 180 R. Clart Str.

Berlangt: Gin gutes Mabden, welches alle bans-liche Arbeit berrichten tann, bejonbers Rochen. Gus ter Lohn wird bezahlt, 958 Milwautee Ave. Berlangt: Gin Mabden für Rinder und Sausars beit. 261 Biffell Str., Flat 1. Berlangt: Madden filr allgemeine Sausarbeit. 677 Gebamid Str., 1. Flat. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche hausar-beit. 291 R. May Str., 2. Floor. Berlangt: Junges Madden in fleiner Familie. Reine Bafche. 927 Milwautec Ave. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 792 Carroll Abe., Gde Robey Str. mofr Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Sausarbeit. 322 Blue Island Abe. mb Berlangt: Gine gute Bafcfrau. 653 Fullerton Berlangt: Gutes beutiches Mabden für zwei in ber Familie, 560 Larrabee Str.

Berlangt: Gine Rochin, \$7 bie Boche, sweites Dabden fur Sausarbeit. 567 Larrabee Str. Berlangt: Starfes williges Madden ober Fran filt Sausarbeit. Rieine Familie. 12 Menominee Str., nahe Wells Str. Berlangt: Junges Mabden für Sausarbeit. Muß gu Saufe ichlafen, 286 Gedgmid Str. Berlangt: Ein gutes Mabden für leichte baus. arbeit. 3008 R. Salfted Str. Berlangt: Butes Rinbermagden. 4215 Babafb Abe., 2. Flat. mbo Berlangt: Chrliches junges Madden ober altliche Frau für leichte Saubarbeit, bei alleinstehender Frau. 760 Lincoln Ave.

Berlangt: Gin gutes beutiches Dabden, welches englijd fprechen fann. 648 B. 12. Str. mbo Berlangt: Gin autes bentides Mabden für haus-arbeit. 1142 Armitage Ave.

Berlangt: Rettes bentides Mabden für allge-meine Sausarbeit in fleiner Familie. 1741 Bright-wood Ave., 3. Etage. Berlangt: Frau im Boardingbans ju arbeiten, für Zimmer und Board für fic und Rann. 138 Centre Str.

Berlangt: Gin Madden für Causarbeit. 304 Gars fleid Ave. Berlaugt: Deutides Mabden für allgemeine Sausarbeit in ameritanifder Familie. Guter Cobn. 635 B North Clart Str. bi-fa Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausars beit. 1196 Milwaufee Mive. Din Berlangt: Gin jungeres Mabchen für allgemeine Sausarbeit, 374 B. Cate Str. bmi

Berlangt: Gutes Mabchen für gewöhnliche Saus: arbeit. 3740 Foreit Ave. mdm Berlangt: Gine gute Röchin für Orber, 108 Rans bolph Str. Dmi Berlangt: 100 Madden für Sausarbeit. \$3, \$4 und \$5. 599 Bells Str. 2501, mbmi2m Berlangt: Röchinnen, Röbchen für hausatbeit und pweite Arbeit, Saushätterinnen, eingemanderte Mab-chen erhalten jofort gute Stellung bei hohem tohn in feinen Bribatjamlien durch das beniche Bermittlungs-Burcau 399 Mells Str., Sonntag offen bis 12 Uhr. Ars. C. Runge.

bis 12 Uhr. Drs. C. Runge. Berlangt: Köchinnen, Madchen filt Gausarbeit und zweite Erbeit, Kinderenädigen erhalten sofort gute Stellen mit bobem Lobn in den feinsten Bri-batsamillen der Roeds und Eilbeite durch das Erfie deutsche Bermitflungs-Anstitut, 386 R. Clart Str., früher 546. Sonutags offen dis 12 Ubr. Tell.: 488 Rorth.



Berlangt: Frauen und Madden.

Dansarben.

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Saufarbeit in fleiner Familie, 500 Aibland Boulevard, gweis ter Floor. Berlangt: Dentiches Madden filr allgemeinegaus: arbeit. 3349 Foreft Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. Guter Lobn, 631 R. Bart Moc., 3. Flat. Berlangt: Gin Madden für allgemeine hansar-veit, fleine Familie guter Lohn. 1190 Rofeby Str., !. Flat.

Berlangt: Junges Madden um Geichier ju ma-ichen. 176 G. Bater Str. Berlangt: Gin gutes Mabden filt gewöhnliche Bausarbeit. 674 G. 48. Str., nabe Grand Boule-Berlangt: Ein jauberes Madchen für allgemeine Arbeit in Baderei, 331 €. 43. Etc. Berlangt: Gin nettes beutiches Madchen für Bertangt: Din better bent baufanbeit, wogn haus ichlafen fann. Borgusprechen 3-6 Rachmittag, 1139 Montana Str., 2 Flat. Berlangt: Madden für allgemeine Sangarbeit, in Familie. 555 Webfter Abe., Lincoln Bart, \$2.50



Stellungen fuden: Danner.

Gefucht: Celbitftandiger Bader an Brot und Ca-tes jucht Anfiellung, Abr. G. 608 Abendpoft. Dif Gefucht: Engineer itbernimmt Reben-Arbeit, ver-richtet Carpenter-Arbeit. Andwig, 751 Ringie Str.

Gefucht: Aeiterer Mann fincht irgend welche leich-te Arbeit gegen fleinen Lobn, jedoch gute Behand-tung. 1213 Dunning Str. Gefucht: Rraftiger junger Mann wunicht bie But-Berlangt: Gin guter Bader fucht Arbeit. Berficht Ofens Arbeit. 32 Ruble Str. Gefucht: Gin erfter Rlaffe Roch, ledig, nuchterner Mann, fucht Stellung. 182 LaSalle Ave. 2801m



Gefucht: Rette Frau, 30 Jahre alt, mit Rind, für geringen Lohn. 624, 12. Str. Gejucht: Tüchtiges deutsches Madchen, 3 Jahr Lande, das foden, walchen und bilgeln f volunicht Ertelle. Bitte perfönlich vorzusprechen. ne Briefe, 49 Sadden Ave., Ede R. Albland Befucht: Eine junge Frau wunicht Stelle als Saushalterin fur altes Chepaar ober fleine Fami-lie. 107 Golt Ave., oben, binten. Befucht: Mabden fucht Stelle in Store ober Of-fice. 344 Clubourn Ave., binten. Befucht: Stelle in fleiner Familie. 439 R. Paus lina Str . Befucht: Deutsche Frau jucht Stelle für Daus-arbeit, 548 Didjon Str.

Möbel, Hausgerathe 2c. (Anzeigen unter dieier Rubrit, 2 Cents das Wort.) Bu vertaufen: Mobel von 4 Zimmeen, faft neu, milfen vor Sonntag Rachmittag vertauft fein. Da-me gibt ben Hausbatt auf. Mrs. Reil, 790 R. Lais man Abe., nahe North Ave.

Pianos, musikalische Instrumente. (Anzeigen unter biefer Arbrit, 2 Cents das Wort.)

behör. \$157.00 \$157.00 357.00 \$157.00 \$157.00 3cdes hundert Dollars weniger, als sie werth sind. Rur einige übrig. \$3 a liet & Davis Co.. \$3 a liet & Davis Co.. 239—241 Wabash Avenue, Ede Zadjon Blod. 260t\*

Bian & Bu Wholefalepreifen.

Mus vertaufen: Ein elegantes neues Upright Piano für den halben Preis. Radzufragen 346 23. Place. 30ofiw Eine Lame, welche die Stadf verlätt, will ibr elegantes, erster Klasse Upright Piano billig für Baar vertausen. 2827 Wabash Ave., 1. Fiat. Inolw

Bu bertaufen: Echte junge Bernhardiner Gundin. 347 Dells Str. 247 Meus Str.

Magen, Buggies und Geichiere, die größte Ausmahl in Gbicago. Hunderte von neuen und gebrauchten Wagen und Buggies von allen Sorten, in Wielichleit: Ales, was Röber bat, und unjere Preife find nicht zu bieten. Thiel & Erbard, 395 Wabaib Ave.

Store-Einrichtungen jedweder Art, fowie Defei und Topmagen. Julius Bender, 908 R. Salfted Str

Muß bertaufen: Reue Counters Shelving, 40c per Fuß, Jeebores, Fiichbages, Showcaies, Scales, Raffeclannen, Ballagies etc. Spottbillig, fammt macht Offerten. 251 Lincoln Abe.

heirathögesuch: Eine beutsche evangelisiche Wittme in ben Bierziger Jahren, mit eigenem gein wünsch bie Befanutschaft eines steißigen und auf-richtigen Mannes, nicht unter 3 Sadren, um bei gegenseitiger Buneigung fic zu berbeirathen. Dars auf Reslettirenbe bitte zu abreffiren an S. 614



Beidaftegelegeaheiten.

(Angelgen unter biejer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Candys, Badercis und Notion Store, wegen jofortiger übreife, binig, 1174 Dear Bu verfanfen: Liver-Route. Nordfeite, billig. Adr. 5. 607 Abendpoft. Bu vertaufen: Candus, Bigarrens, Tabals, Grasertps und Notion: Store. 711 B. 14. Str. mb

Bu verfaufen: Gutes Mildgefchaft. 3. 814 Abende 3u berfaufen: Mildroute. 929 R. Spanlbing Ave. Bu verfaufen: Broke Baderei, Rordfeite, Abr. B. Bu vertaufen: Mildroute, febr billig, mit Store. 38 28. 23. Str. Bu verfanien: Gute Zeitungsroate, 6237 Giga: beib Efr. beid Str. Binde juverläffiger Geschäftsmaffer, lot Dear-born Etr., Zimmer 503. Verfanfe Geidafte ieder Art, ichned und teeff. \$1000 fauft gut etablirtes Koblen-, Mebl-, Seed-und Erpreggefchäft, grober Maurenvorrath, feine Pferde und Wagen. Gute Rachburichaft und billige Michoe, Kann genau befichtigt werben und ift gute Urfache für Berfauf vorbanden. Schnibt u. Eifer. 222 Lincoln Ave. Bu verfaufen: Mildronte, febr billig. 883 28. 21. 3n verfaufen: Giner der gangbarften Meatmarlets in Late Liew, fehr billig, Angust Torpe, 160 Rorth

Ein gutes Restaurant zu verfaufen. Gute Lage, bil-lige Miethe. Adr. F. 553 Abendpost. 140flm Batente ermirft. Batentanwal: Ginger, 56 5. Apr.



Bu permiethen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vermiethen: Store mit Bobnung, biflig, febr ute Lage fur Schubgeichaft, Reines in ber Rachbaraute Lage für Schubgeichaft. ichaft. 779 Couthport Ave. Bu bermiethen: 6 Bimmer Front Flat, \$10. Do bern, 357 BB. Rorth Ave. Barberjhop. 29ofle



Bimmer und Board. (Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu verniethen: Moblirtes Bimmer bei allein: ftebenber Bittwe. 205 Chefinut Str. mb Bu wermiethen: Großes moblirtes Frontzimmer. 68 Bisconfin Str. Bu bermilethen: Ein möblirtes Jimmer an I ober 2 Madden, mir ober ohne Board. 36 Mohand Str., nabe Cipbourn Ave. —ja

Ru miethen und Boacd gefucht.

(Anzeigen unter Diefer Rubrit. 2 Gents bas 2Bort.) Bu miethen geincht: Gin Store filr Baderei, mit Bridofen, Stall und Bobning, an ober nabe Cottage Grove Abe. Abr. E. 613 Abendpoft. Bu miethen gefucht: GeeigneterRaum jum Burfts machen. Ubr. 3. 707 Abendpoft. miethen geincht: Möblirtes watjamilie ober bei Bittwe. Rabe Clybourn oder Wells Str. Udr. A. D. 111 Abendpoft. Bu miethen gejucht: Ein Mabden, welches in ele nem Beichaft arbeitet, jucht Roft und Logis in ans ftanger ibbifder Kamitle an ber Rorvieite. S. G. Qabfader, Rleiberntacherin, 173 Eugenie Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gente bas Wort) Berlangt: Bartner für profitables Office-Beichäft Movifaten und Abft-Berfandt, Reine Schulben. Beioneber fantimannische Bentsenifte nicht erforberlich. Gute Referenzen gegeben und verlangt. Minbefteus \$300 erforberlich Abr. mit Angabe des Altres, bisperiger Beichäftigung und disponiblem Kapital unter 3. 888 Abendpoft. Beriangt: Junger Mann mit etwas Rapital als Partner, bebufs Fabritation gweier Urtifel, Rabe-res 84 Cornelia Str., 1. Flat.

Unterricht. Anzeigen unter biefer Aubric. 2 Cents das Wort.) Bolis Sprachich ule für Eingewanderte, 59 M. Cfart Str., Lags und Abends. Aufang biefe Moche. Unmelbung jederzeit, auch vonntags. Schulsgelb magig. Botmufalm Brof. A. J. Obmald, berdorragender Lehster in Bioline, Biano, Bither, Mandoline, Guistarre. Leftion 50c; Justrumente gelieben. 909 Mismantee Noe.

29ipum
3 itherflub. Anmeldungen nimmt Jitheelehrer Q. Herz, 1056 B. 12. Str., nahe Cyben Ave.

Rechte anwälte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Ceuts bas Wort.) benth Roge, - RedtBanwalt und Rotar. -

Gingiebung bon Erbicaften; Rachlabjachen; Anlet-ben auf Grundeigenthum. 1lagli

8immer 1007 Mibland Biod, 59 S. Ciarf Str. 1303m

Albert A. Rraft, Deutider Abvolat. — Erbichaften. Sutte 509 Reaper Blod. — Wohnung Flat D, 320 Ebanfton Abe., Chicago. Greies Mustunfts : Bureau.

Lohne toftenfrei tolletrire: Rechtsfachen aller Ars promp: ausgeführt. 92 9a Salle Str., 3immer 41. 4mj. Freb. Blotte, Mechtsanwalt. Une Rechtsfachen prompt beforgt. — Suite 844-348, Unith Builbing, 79 Dearbern Str. 26nolf 3ulius Golbgier. 3ohn & Rodgers. Julius Goldzier. John E. Rodgers. Boldgers. Rechtsanmalte.

Suire 820 Ch iber of Commerce. Suboft=Ede Bafbington und LaSalle Str. Telephon 3190. Alerztliches. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.) Rram pfe unentgeltlich gebeilt. Unentgeltliche Bebanblung für Jeben, ber vorspricht bei Dr. 2B. 3. Scott, IIII Majonic Temple. Tolim

Geichlechts. haut- und Mutfrantheiten, somie alle anberen greniiden Leiben ichnell, ficher und bauernt gebeilt. Sotisfestion gegentiet. Dr. Eislers. 108 Wells Str., nabe Obio Str. Biencles, Rahmaidinen ze.

(Angeigen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas 29ort.) \$30 faufen gute meur "Dupaarne", Rahmaichine mit funt Schubladen; funf Jabre Garantie. Domente 25. Rem gonne 25.5. Singer 210. Ibbreite A Billion 210. Cibribge 21.6. Abities 215. Domente Office, 178 B. Ban Buten Sir., 5 Thuren öftlich won halfed Str., Abends offen.



Grundeigenthum und Baufer. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

In verfaufen: Saus, 2 Lotten und Baderei. 6557 In Durid Str. Durid Str., Got 50 ober 100 x 125 finh, 2006. Store und 7 gimnier modernes Flat, feine Lage für Nood Hong. Erieft. 250-810



Cingelgen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.)

De do ju ver teigen
auf Möbel, Pianos, Pferde, Bagen u. j. w.
Kleine Anteiden nicht weg wenn wer den nicht weg wenn wer de Andern Sonen der Möbel nicht weg wenn wer die Andern Sonen dassen lassen deine Abern beins.

Abrem beins, fondern lassen die beieben und große de Erdaft in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutichen, kommt zu uns, wenn Ibrei inden der mit wegaprecehen, de Ibraderewärts dingebt. Die sicherte und zweetlässigse Bedeinung zugeschetet. 10apli

Shicago Mortgage Loan Co., Shicago Mortgage Soan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. verleibt Geld in großen ober fleinen Summen, auf Sausbaltungsgegenstande, Pianos, Pierde, Wagen, sowie Lagerbanissicheine, zu iebr niedrigen Maten, auf irgend eine gemünichte Seitdauer. Ein bestie biger Theil des Darlebens tann zu jeder Zeit zurrügezablt und tadenach die Flinfen vertingert were ben. Rommt zu mir, wenn ihr Geld nöbig babt.
Chicago Mortgage Loan Co.

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

5:30 bis 50000 ju verleiben an Leute im befferen Stande, auf Möbei, Painos u. i. w., ohne befetben zu entfernen, au ben niedrigften Katen, in sums men nach Munich, Alnfeiben für lange ober turze geit. Leine Angelungen angenommen und Koften romgirt. Gefährte berichvieser Sprecht bei und vor. O. E. vo. el d. er, Leiderigent. 70 LaSale Str., 3. Stod., Zinnuer 34. Deutiches Geichalt.

Etr., 3. Stod, Intinier 32. Dentiges vertgelt.

Thog unach ber Subjet te geben wenn Ipr bitliges Gelb haben fonnt auf Mobel, Pisanos, Pieteb und Wagen, Lagerbausichenn, bon ber Rort ib woest ern Mort gage Loan Co., 465—467 Miltvanke Ave., Ede Chicago Ave., wieber Schroeberd Drugstore. Jimmer II. Offen bis Elibe Abends. Rehmt Clevator. Gelb rüczgafbar in betlebigen Beträgen.

Tmalj

Louis Freudenberg ortfeibt Gelb auf Depothetes von 43 Arogent an, weils ohne Kommission. Limmet 1814 Unit Building. Barebon Str. Rachmittags 2 Uhr. Restdeng 42 Potomac Ave., Bormitags 2 Uhr. Restdeng 42 Potomac Ave., Bormitags

Geld ju verleiben auf Robel, Pianos und fonftige gute Sicherheit. Rieorigfte Raten, ehrliche Bebans, lung. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Biem.

Gelb ohne Rommiffion. Eine große Summe ju 6 Brogent ju verleiben. Ebenfalls Gelb ju 5 und 5f Brogent. BaueAnfeiben zu gangbaren Raten. D. Stone & Co. 206 LaSafte Str. 15me

Gelb gu verleiben auf Grundeigenthum gu nied-rigen Zinien, mit ober obne Kommiffion, Branbr & Laufig, 424, 108 LaSalle Str. 5ofim Bu berleiben: \$50,000 in Betragen wen \$500 auf: varts, an Chicago Grundeigenthum, au 6. Binjen. August Torpe, 160 Rorth Ave.

\$400 auf Grunblidde ju verleihen. Bwifdenband-ler verbeten. henry Beift, Attorney. 1107 Afbland Blod. Beincht: \$200 für 6 Monate, gegen breifache Sie cherheit. Reine Agenten. Abr. S. 608 Abendpoft.



28bne, Roten, Rente und faule Schuben aller Art prompt folletirt. Schlechte Miether binausgefest. Reine Bezahlung wenn erfolgloß. Borguptrechen 76-78 Bittb ADe., Zimmer 8. Officer-Stunden 8 Uhr Morgens bis 7. Uhr Moends. Conntlags 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. George gaas, Lonfeder, Balter Buchmann, Manager.

uniere votere find ertier kinfe Rielbermachet, 3 a d f on 8 S p fi em, Aleiber auguichneiden, ift jest in den eieganteften Eradbiffements in Ebiscape in Anwendung, mit Ausschlus aller Karten und Machinen; dat auf der Weitausfellung für feizene Eurfachbeit und Affenratesse einem Preis gewonden. Beicht zu lernen, Uniere Schüler erlangen dobe Preite oder sich gutzalbiende Gleibungen. Schüler unachen madrend der Ausgeschleiter geleiche Bereite oder sich gutzalbiende Gleibungen. Schüler unachen madrend der Ledzeit Kleiber, Tailor Gowns n. i. w. Krueste französiche Multer nach Mach zu-geschütten. 209 State Str.

Botters frangof. Bufdneibe-Afabennie, 183 State Str., lebrt bie gange Annt bes Bufdneibens nub Anfertigens bon Rieibern, Richtiges Someibers Suften; nur \$10: bas fleinfte, billigite, einfachte, vollfommenfte; Schlein, Fificbein einieben, garnis en, ausfatten; Schleier machen Beiber für fich felbit, mayerub fie fernen. Unterfucht es. 2004, mibjasm

Sanger, Achtung! Die Brobe best neuen Ges angbereins in der Aurorasballe findet Mittioch um 8 Uhr fatt. Reue Mitglieder werden jederzeit

Das Pac-simile der



steht auf jedem Umschlag von CASTORIA.

Die natürlichen

werden hauptfächlich angewendet gegen Magenleiden, Dyspepfia, Unterleibs - Befdwerden, Stein (Gravel), Rierenleiden und Diabetis. Prof. Blamaget fagt bar-

"Was wir pofitip wiffen, ift, daß die

Man bute fich por Machahmungen. Das achte Karlsbader Waffer traat die Unterschrift von "Eisner & Mendel. fon Co., alleinige Ugenten, New Nort", auf der Galsetifette.



(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Starter Junge filr gewöhnliche Arbeit im Grocerpftore. 3652 Bentworth Ave. Berlangt: Sechs bis acht gute Zigarrenmacher für Cramborbsville, Ind. Muffen junge Leute jein und gandarbeit berfteben. Stetiger Alag. Man abreffiste Chrift. Schweiger, Cramfordsbille, Ind. Berlangt: Sacque Liners. Guter Lobn, Stetige Arbeit. Rachzufragen tugsüber ober Abends, 545 B. Abams Str.

Berlangt: Gine britte Sand Brotbader, 599 S. Salfteb Etr. Berlangt: Buibelman, ftetige Beidaftigung. -Strang Bros., 146 Franklin Str.

Berlangt: Erfter Rlaffe Bertaufer, wolche beutich ind engliich iprechen, um Orders für Thee und taffer gu jammeln. M. T. Cabill & Co., 993 B. late Str. Berlangt: Agenten für Famliken=Medizinen mit etablirter Route, liberale Kommiffion. Borzufpres gen Connerstag, zwijchen 1 und 2 Uhr. 146 Fifth

mffa Rerlangt: Lediger Mann als Maiter und jum Reinmaden. Rus Englisch fprechen. 5008 Cottage Grove Ave.

Berlangt: Gute Operators an Cloats. 710 Ra-Berlangt: Agenten, um ben Luftigen Bote Ralen: ber bon 1898 ju verkaufen. G. Kraufe, 5324 S. Afhland &be.

Berlangt: 50 Arbeiter für holgfällen und Sage-miblen-Arbeit in Richigan, Binter-Arbeit; freie Fahrt; fonbie 20 Farmarbeiter für Juinois. Roch La-bor Agench, 33 Martet Str. Inolm

Berlangt: Sofort: Röchinnen, Mabchen für Saus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermädchen und einz gewanderte Mädchen für beffere Pläge in den fein-fen Familien un der Supierte, dei dobem Icon. Dib Selms, 213 22. Ste., nabe Judiana Ane.



(Angeigen unter biejer Rubrit, 1 Gent bas Wort.)

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Rachgufragen 3412 Calumet Ave. Berlangt: Deutiche Grau fur Sausarbeit. 622 B. Chio Str. 28. Ogto Str. Berlangt: Mädchen ober Fran für allgemeine Hansarbeit. 159 LB. Harrijon Str.

Berlangt: Tüchtiges Madchen für allgemeinesgans-arbeit in fleiner Familie ohne Rinder. Muß gute Röchin fein. Lohn \$4, 4632 Prairie Elve.



(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

\$5 Belobning Demjenigen, ber einem jun Mann (verbeirathet einen ftetigen Job bejorgt, Abr. 3, 883 Abenopoft. Befucht: Junge winicht Stellung, Das Schneibern u erlernen. Nachgufragen bei Chrift. George, 208



Stellungen fun,cat: Frauen. (Anjeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

3br fabet nie eine folde Chance: Ein neues Upright Biano, bolle Garantie, in foliber Gidens ober Mahagonie Unsftattung, poliet, 7g Oftaven, 4 gub 6 3ou boch, große Stala, Mandolines, Sarfes und Bither-Zus behär.

#135, Berth bas Doppelte, Sjährige Garantie. — Academy of Mufic, 909 Milwautee Ave. 220-31d3

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 14. (Angeigen unter biefer Anbrit. 2 Cents bas Wort.) Bu berfaufen: 8mei gute Pferde, billig. 1236 R. California Ave. Bu verkuufen: 3 Bjecde, 8 Luntbermagen, 3 Top-wagen und 4 Topbuggies. 1213 Lincoln Ave. unds Mug verkaufen: Schnelles Pierd mit antem Ex-preprogen, jehr billig. 958 Cipbourn Ave.

Raufs- und Bertaufs-Angebote. (Anjeigen unter diefer Aubrit, 2 Cents das Wort.)

Bu taufen gejucht: Gine alte DeRay Dafchine. Seirathogefuche. Gebe Ungeige unter biefer Aubrit toftet für eine einmalige Ginicaltung einen Dollar.)

Deiratbsgesuch: Ein junger Rann mit einem gu-ten Geschäft wunscht die Befanntichaft eines guten ordentlichen Mädchens ober jungen Bittwe, mit et-was Berunden zu machen. Rur ernigemeinte Of-ferten verden beruckschieft, Agenten preug verbeten. Briefe unter E. 600 Ubendpest.



(Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

A. D. French, 128 LaSalle Str., Jimmer 1.

D. Stone & Co. 206 LaSafte Str. 15me Geld zu verleiben ju 3 Progent Jinsen. 2 F. Mirich, Grundeigentbums- und Geichaftsmalte, Room 604, 100 Wafbington Str., Etenerzahler Schutz-Berein.

Geld zu verleiben auf Chicago Grundeigenthum, 31 5, 54 und 6 Progent. Erfte Sppotheken zu verstaufen. Sattler & Stave, Zimmer 412, 145 LaSafte Str.

Dhue Rommiffion Geld ju verleiben an Grund-eigenthum von 5 Prozent an. 3mmer 4, 59 R. Blart Str., Charies Stiller.



Berfonliches. (Ungetgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Engeigen unter bleier Aubrit, 2 Cents bas Wort.)
Allegan ber S Gebeim polizie ich geneiur, 33 und 95 Fifth Abe., Jimmer 9, bringt iregen etwas in Erladung auf privatem Wege, unsteindr alle unglidlichen Familienverballniffe, Ehre ftands falle u. i. w. und jammelt Beweife. Diebklosie. Rubereien und Schwindelien werden unterlucht und die Echaivligen zur Achenichst erzogen. Ans hiride auf Schabeneria für Berlegungen, Unglädssielle u. dal. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rah in Achtsiachen. Wir Arrivangen, Unglädssielle u. dal. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rah in Achtsiachen. Wir find die einzige beuride Roligies Agentur in Chicago. Sonntags offen die 12 Ubr Rittags.

Dobne, Koten, Miethe und Schals die der Art ichtell und sich ihr been und Sonntags die 12 Ubr Rittags. Deutsch und Engelich gesprochen.

Burea un f Law and Collection.

3immer 15, 167—100 Baibington Six., nade 5. Abe.

D. Beterion, Mar. — Ban. Schmitt, Vobodat.

5. T. Taplors Schule für frang, Rieibermachen und Aufdneiben, 30 G. Bajbington Str. — The S. T. Taplor Spftem ift bas einzige Spftem in ber Welt, meldes ein erfolgreiches Rieibermachen ermöglicht. Es ist leicht zu erlennen. Damens und Atneberfleiber jeder Art find barnach zu ichneiben. Damen machen Kleicher während fie lernen. Wir moden bie teinten Arbeiten auf Pestedung in ber Stadt. — Franz. importitte Muster ber neuesten Moden nach Mach geichnitien.

18fplj
Uniere gebrer find erster Klaffe Kleibermacher.

Echte beutiche Filzichube und Bantoffeln jeder Gro-be fabrigirt und balt vorratbig A. Zimmerman, 148 Clubourn Ave. 2002m Die Geschwister Maus, 673 S. Salfted Str., bers laufen und machen bie billigften Saur-Arbeiten.

3d marne biermit bas Bublifum, meiner Fran Maria nichts zu borgen, ba ich von ibr gemachte Schulben nicht bezoble. — I. Robember 1897. Rati Bittner.

Batente ermirtt. Batentunmalt Ginger, 56 5. Mue.

# Für Franen, welche arbeiten.

\*\*\*

716 13. Strafe, Louisville, Ry., ben 10. Mai 1897. Ich bin 19 Jahre alt und arbeite an ber Maschine ben gangen Tag. Durch Zufall erhielt ich einen Labies' Birthban Almanac und fah, daß Wine of Carbui bas mar, was ich branchte. 3ch fonnte es nicht über bas berg bringen, meines Leibens wegen ju einem Arzie ju gehen, jo gebrauchte ich benn Bine of Carbui mit bem besten Resultate. Er half Grf. Annie Grimme.

Partbale, Art., 25. Januar. Alls meine Fran anfing McGtree's Bine of Cardui zu gebrauchen, fonnte fie faum durch bas Zimmer geben, fo groß maren bie Schmerzen, bie ihr baffelbe verurfachte. Gie nahm 2 Glaichen von bem Wein und etwas Thebford's Blad Diaught Thee. Best geht fie ihrer Arbeit nach und hat in brei Monaten fünfzehn Pfund an Gewicht zugenommen. Charles Freeman.

# Wine of Cardul

Es ift eine Tortur für eine Frau, ben gangen Tag gu arbeiten, wenn fie mit einem Frauenleiden behaftet ift. Aber Taufende bon Frauen in Laben, Fabrifen oder gu Saufe thun diefes jeden Tag. Buweilen verschieben fie die Behandlung, weil fie nicht zu einem Arzte geben wollen; Andere tonnen die furchtbar hoben Gebühren nicht bezahlen. Aber faft jede Frau tann folch gute Gefundheit haben, daß ihre Arbeit ihr teine Schmergen berurfacht, und bas fann burch Wine of Cardui ju Baufe bewirft werden. Diefes große Beilmittel heilt alle Frauenfrantheiten und gibt Rraft und Stärfe dem gangen Spftem der Frau. Er fest fie in den Stand, die

Unftrengungen, welche ihre Arbeit ihr auferlegt, zu er= } tragen. Bei den ersten Anseichen scholben eines Frauenleidens
follte sosort Wine of Cardui genommen werden.

\$1.00 in Apothefen.

# Bwei Grlöser.

Roman von Sans Land. (Fortsetzung.)

"Still - fachte, - baß fie nicht3 boren! Gie feben nichts, bafür forgt bie schwarze Racht. Wir find heran, ba liegt ber Wall. Wo find wir hier?"

"Unfern bon Thurii, Felbherr." "Gin Riefenwert hat er gefchaffen. biefer Craffus! Wie find bie Legionen hinter bein Wall vertheilt?"

"Unscheinend fehr ungleichmäßig. 3ch zeige Dir bie Stellen, Die ich für bie schwächsten halte."

...Froftig weht ber Schneefturm über die heibe, schwerfällig malgt sich niedriges Gewölt vor ihm ber. Die Römer=Boften jenfeits bes Walles ber= wünschen bas Wetter," ben eisigen Bind, ber ben Wall umheult. Sie und ba ftreden fie fich nieber in bie Mantel eingehüllt, um Schlaf zu finben. Saftig fpringen fie auf, wenn bie Runde naht, Die jeben auf feinen Bo-

ften wachend finden foll. Und boch, boch feben bie Legionare nicht mie's ichlangengleich fich beran= windet, platt auf die Erbe gedrückt. Ceben nicht, wie's herangefrochen fommt - bon bier - bon bort .neue - von allen Seiten. Leife, ben, ber bor bem Ball fich hingieht, und bann beschließet." breitet theergetranftes Sola brin aus. bebutfam begießt es Pfahle und hoben. Schangwert mit Theer in fieberhafter

Gile ... Drüben schlägt ein Boften Larm, - im Ru fteigt schwefliger Rauch

Drunten glimmt's .... Sa! Sturm geblafen! Die Sfla= ben find ba! Der Ball brennt!!

Die bumpfen Sornfignale trägt ein Windftof über bas Römerheer babin. er läßt die Funten im Graben hell erglühen, hoch auf loben die Flammen. "Es brennt! Es brennt!"

Wo bie Flammen aufschlagen, ba= hin fturgen bie Bachen ....

Che noch bas Sturmfignal fich fort= gepflangt, brauft's jest beran. Wo bie Flammen nicht lobern, wo eben bie Posten ihren Plat verließen, um bes Beuers herr gu merben, ba fturmt's rgu, bie Erbe bebt, mit Bucht fturmt es heran. Die Schwerter in ben Fauften fpringt's in ben Graben, nimmt's ben Wall im Sturm, ergießt fich's burch bas Lager, nieberftogenb fich entgegenftellt, berfchwindet's ra= fend rafch, wie es getommen in ber Nacht und Finfternig - wie Geifter fput . . .

Mit gebrochenen Anochen zwar liegt mander im Graben tobt, biele fafie bas Feuer, vielen brachten in's unge= miffe Duntel geworfene Romerfpeere bas Berberben, boch Spartacus, er und ber größte Theil ber Geinen haben ben Prator Craffus und fein Riefenwert, ben Wall, in einer rafchen Stunde überwunden ....

Roch einmal leuchtete ber Gluds= ftern bes Stlavenheeres hell auf. Um Fuße ber Betelischen Berge wurde ein glangender Sieg über einen ber Benerale bes Craffus, Quintus mit Ra= men, errungen. Wieber ergriff ein Freudentaumel bas Stlavenheer. Die fühnften hoffnungen fproßten unter wieber in ben Berathungen ber Oberften gum Borfchein, wie fie bie glang= bollen Unfänge ber Stlavenerhebung nicht fithner gezeitigt. Tiefernft unb ruhig schlug Spartacus bor, bem Craffus auch fernerhin auszuweichen, und in bem gebirgigen Terrain um in ben Boben gewurzelt ftanben, nicht Betelia eine neue Benbung ber Dinge | gum Beichen bringen, boch fie mabten abauwarten, die vielleicht burch ben noch immer erhofften Stlavenaufftanb wie fie geftanben, fo lagen fie nun ba, in Sigilien herbeigeführt merben

Bermunbert hörten bie Oberften bas | Stlabenheeres tamen in's Wanten und an. Sie planten ganglich anberes. löften fich auf in wilber Flucht.

benütt werben, die zuverfichtliche freubige Stimmung im heere fogleich gu größerer That Die Gemüther fpornen. Jest galt es unberweilt fich auf Craffus zu fturgen, ihn rafch zu bernichten und fodann fich bem Pompeius entge= genguwerfen, ber mit ben fpanischen Legionen foeben bie Alpen überftieg, um bem Craffus ju Silfe zu eilen. War bann auch Pompeius nieberge= worfen, und Rom feines letten Schukes beraubt, bann webe - webe ber Beherrscherin bes Weltfreifes. Mit jauchzender Begeisterung thaten alle Oberften ihre Buftimmung zu biefem Plane fund. Nur Spartacus fag ftumm und blidte mit aufgestügtem

Ladies' Advisory Department.

Saupte sinnend bor fich bin. "Sält ber Felbberr biefen Plan für unausführbar?"

Spartacus fcittelte ben Ropf. "Ift der Feldherr gegen diesen

Einen Moment noch fah Spartacus gu Boben, bann fagte er: "Gegen bie-fen Blan fann ich nichts fagen, er ift im Sinne ber gangen Erhebung. Wie ihre ersten Anfänge ist auch er aus ma= gefrobem Geifte geboren. Gins haltet Guch aber bor: Guer Blan ift bie große Beschleunigung unseres Schidfals. Geben wir ihm nach, fo fturmen wir mit Riefenschritten ber Entscheis noch einer - wieber einer - immer | bung gu, - ber Weltherrichaft vielleicht, vielleicht jeboch bem jaben und gang unhörbar hufcht's in ben Gra= blutigen Enbe. Dies haltet Guch por

Der Plan ward zum Befchlu

Much Craffus hatte jest Beranlaf= fung, eine rafche Entscheibung berbeiguführen. Er bereute, bag er ben Ge= nat zu Rom bewogen hatte, ben Pom= peius nach Stalien gu berufen. Craffus hoffte jest, ohne biefe Silfe ber Stlavenerhebung herr zu werden, und fein brennenber Ehrgeig trieb ihn, bie noch ein anderer romifcher Felbherr nach biefen Lorbeeren griff.

Go fam es benn, baß wenige Tage nach ber Schlacht am Gebirge bon Betelia Craffus und Spartacus einander gegenüber ftanben. Bei Brundifium. im Angesichte bes ewigen Meeres, fiel Die lette Entscheidung.

Bu Beginn ber Schlacht führte Spartacus fein Rog bor bie Front; ber Felbherr jog fein Schwert und ftieg es im Ungefichte feiner Rrieger bem eblen Thiere in bie Bruft. E3 brach blutend aufammen.

"Brüber," rief ber Welbherr, "fiegen wir, fo wollen wir zu Rom bie Roffe ber Senatoren befteigen, verlier' ich bie Schlacht, fo brauch' ich fein Pferd mehr!".

Run fcmetterten bie Borner, Die Tuben ertlangen, Die Beere fturmten gegen einander los; ein bergmeifeltes Ringen hob an. Man wußte auf bei= ben Seiten, heut' ftand eine Welt auf bem Spiele. Tobesmuthig fampften bie Rrieger bes Stlavenheeres, allen boran Spartacus, ber - ein grimmi= ger Löwe, - in ben bichteften Anäueln ber Feinde wüthete. Geine lobernben Mugen fuchten ben Gegner, er fpahte burftenb nach Craffus, givei Benturionen tobtete ber Thraterfürft bem Brator, biefen felbft gu erreichen ge= lang bem Spartacus nicht. Die thra= tifche Abtheilung bes Stlavenheeres bie zumeift aus ehemaligen Glabiato= ren bestand, berrichtete Wunber ber biefem Sonnenblide auf, Blane tamen | Tapferteit, fie mahrte ihren glangen= ben, in biefem ichlachtenreichen Rriege fo oft erprobten Baffenruhm. Aber wie bie Thrater auch fochten, bas alte römische Schlachtengliid mar heute miber fie. 3mar konnten bie Legionen biefe Reihen, Die wie auf Gifenfugen fie nieber bie thratifchen Fechter, und

Diefer Sieg, meinten fie, mußte fofort | Sinter ihm, in Reih und Glieb gu

bie Bunbe auf ber Bruft, geflohen mar

feiner ... Die übrigen Abtheilungen bes

Tobe fich verblutend, lagen feine Thrater, bas beer mar gerfprengt, er felbft aber, - Spartacus, ftand inmitten ber feinblichen Reiben und mabte nieder, was sein Schwert erreichte. Da focht er, als jage ein fiegreiches heer hinter ihm brein, als führe er eine ju= belnbe Menge nachfturmenber Sieger. Die ein schützender Wall um ihn her lagen bie Opfer feines Schwertes, wie ein umbräuter Thurm bon hunbert Feinden berannt, fiel er gulett und hauchte feine behre Belbenfeele aus .... Das Wert ber Erlösung war ber= nichtet ....

.... Bahrend bie Schlacht noch tobte, war auf einem Sügel an ber Walftatt eine hochgewachsene Greisin erschienen, beren weißes haar im Winde flatterte. Sie führte an ber Rechten einen Anaben, blondlodig, mit blauen bli= genden Augen, ber ftaunend bem brohnenben Schlachtenlarm laufchte, mabrend die Greifin boch aufgerichtet ftanb und mit glübenben Mugen bem Schlachtgewühl folgte. Als ber Thra= ferfürst wie ein umftellter Tiger fiel, ftieg bie Greifin bom Sügel herab, bas Rind an ber hand stieg sie hernieder mit großen leiberftarrten Augen, trauernben, welten Bügen, aber hochgewach= fen bon Berrichergeftalt und unge-

Der Parge gleich - unbewegt, ftarr, hart wie bas Schidfal felber, fchritt fie über bie blutigen Tobten bin; ben Rnaben trug fie jest im Urm.

So ging fie und ging biefe reiche Ernteftatt bes Tobes burchmeffend weiter - immer weiter, bis fie in bie Rabe bes Ortes gelangte, ba ber fieg= reiche Römerfelbherr Craffus, bon fei= nem glangenben Stabe umgeben, fin= nen'b bor einem Tobten ftanb, ben man aus einem Berge bon Romerleichen fo= eben ausgegraben.

Man hielt bie Greifin an. "Wo willft Du bin?" Ru meinem Sohne." "Wer ift Dein Sohn?"

Dhne ben Frager angusehen, Fuß gum Beitergehen ichon erhebend,

"Spartacus." Die Legionare führten bie Greifin und ben Rnaben fogleich bor Craffus. "Du bift bie Mutter bes Cparta=

"Ja. Gieb mir meinen Cohn. 3ch will ihn bestatten."

Gin Murren unter ben Offigieren. Wüthend, mit ichneibenber Stimme fchrie ein Tribun:

Bor bie Sunbe ben Tobten!" Craffus wintte. Da warb es ftill. "Weffen ift ber Rnabe?" "Des Spartacus Cobn."

.Mober fommit Du?" "Mus Thrafien."

"Wohin wollteft Du?" "Bu meinem Sohne, - ber bor Dir

Ginen Moment noch fchwantte Craffus, bie ungufriedenen Gesichter ber Offigiere mufternb, erwog er feinen Entschluß, bann budte er fich nieber, und nahm aus ber erftarrten Fauft bes Tobten bas Schipert, por bem Italien gegittert, als bes Siegers ge= rechte Beute. Dann gog er feinen Welbherrnmantel bon ber Schulter und bedte feines tobten Reindes blutigen Leib mit Burpurfalten gu.... "Grabt ihm ein Grab!" befahl er ....

Muf ber Balftatt wurbe bes Gpartacus Grab gerüftet. "Großmutter, mas graben bie Man=

ner?" fragte ber Anabe.

"Für wen, Großmutter?" Bur Deinen Bater. Such' Blumen, Rind, fuch' Blumen .... "

\* \* \* Sinter bem Schlachtfelbe brüben fant nun bie Sonne in feuriger Gluth. Um frifchgewölbten Grabhugel ftanb Die Greifin und blidte finnend in Die Abendsonne, Die blutroth erflammte. Sie fab gen Sonnenuntergang. Sie Macht bes Spartacus zu brechen, ebe blidte rudwarts. Gin Bilb bergange= ner Geschlechter ftand fie ba und blidte rudwärts: - mehe, - mas fie fah, — war Blut....

3mei große ichwere Thranen rannen über ihre bom Leibe tief gefurch= ten Büge; - wie menschgeworbene Trauer ftand fie ba und weinte, ba fie rudwärts blidte, angesichts bes tau= fendjährigen Jammers biefer Men= fchenwelt.

Das Rind, bas blonbgelodte, ju-

Muf feines Baters Grab, mit Blumen fpielend, jubelt es. Jest ichaut es auf, fein Auge richtet fich gen Often, ber im Wiberscheine bes blutigen Connenunterganges bon rofigem Lichte milb erglangte.

Der Rnabe jauchate, er fab gen Connenaufgang, blidte borwarts. Gin Bild ber fommenben Gefchlechter ftanb er ba, fah bormarts, fah bon einem milben Lichte rofig verklärt die Welt im Bufunftsbammerfchein und jubelte Diefes Rind an einem Grabe auf blutgetränktem Boben ftebend, bas mit hellem Mug' bem Often gujauchste, bem Often, ba an jedem Morgen nach tobesichwarger nacht bie Sonne ftrahlend fich erhebt, - ein Bilb ber menich= geworbenen Soffnung ftanb es ba. MIs schauten biefe bellen lichten Rinberau= gen seherhaft schon die Erloser, die ber Welt bas neue ewige Beil gu fpenben tamen, fo ftrahlten fie in hoffnungs= frobem Glanze bem golben aufbam= mernben Morgen einer neuen, befferen Beit entgegen ....

— Begreiflich. — "Intereffiren Sie fich für Fauft, herr Lieutenant?" — Lieutenant: "Meh, mehr für Gret-

# CASTORIA

für Sänglinge und Kinder.

Die Stadt ber Lhaffa.

Die barbarifche Behanblung bes englischen Foridungsreifenben Genry Savage Landor feitens ber Lamas in Tibet ift abermals ein Beweis für bie Thatfache, bag bie Lamas bor feiner Graufamteit gurudichreden, wenn es gilt, bie Guropäer am Betreten bes hauptheiligthums ihres Lanbes gu hindern. Bisher hatte man allerdings niemals gewagt, fich an ben Reifenben Bu bergreifen, fonbern fich begnügt, bie Expeditionen, benen es gelungen war, in Chaffa's Rabe gu tommen, gurud= zugeleiten pber nach China abzuschie= ben. In ben letivergangenen hunbert Jahren ift es nur brei ober bier Mannern gelungen, bie Grengen jener geheimnigvollen Stadt ju erreichen. Rachbem Marco Polo auf feinen Reifen bie öftlichen Gebiete Tibets betre= ten hatte, gelangte ber Monch Oborico be Porbemone als erfter europäifcher Reisenber in bie "Saupt= und Ronigs= ftabt Chaffa", bon ber er fagt, bag in ihr fein Blut weber bon Menichen noch bon Thieren bergoffen merbe, und bag bort ber "Abaffi" mohne. Darauf bergingen brei Jahrhunderte, ebe ein zweiter Europäer, ber Jefuit Antonio b'Unbraba bas unbefannte Hochland Tibets betrat. Ihm folgten bann ans bere Jefuiten, Gruber und Dorbille 1661, Frenre und Defiberi 1716, bon benen ber Lettere volle 13 Jahre in Chaffa gubrachte. Mus biefer Beit ba= tirt auch ber Aufenthalt verschiedener Rapuziner in Chaffa, und Dzario bella Benna gründete bafelbft fogar eine Miffion, bie bon 1719 bis 1741 beftand und von etwa gehn Mönchen un= terhalten wurde. Im Jahre 1742 fam ber erfte europäische Laie, ber Nieber= länder van be Butte, bahin. Derfelbe hat leiber furg bor feinem Tobe feine Manufcripte berbrannt, und fo ift uns bon ber hinterlaffenschaft biefes bebeutenben und fenntnifreichen Forichers nichts erhalten. Geitbem find nur brei Guropäer in Chaffa gewefen, nämlich ber Engländer Manning, als einhei= mifcher Argt verkleibet im Jahre 1811, und bie frangofifchen Lagariftenmiffio= nare Suc und Gabet. Es war ihnen aber nur bergonnt, fich einen Monat in Lhaffa aufzuhalten. Rach ihnen haben englische, ruffische, öfterreichische und frangofifche Reifenbe bas Wagnig ber= fucht, ohne baß fich ihnen Chaffas un= gaftliche Thore geöffnet hatten. Gelbit ber unerschrocene Bischemalsti, ber mit feinen gehn Rofaten manchen Strauß gegen bie breifigfache Ueber= macht chinefischer Räuberbanben bant feiner ichnellfeuernben Berbangemehre ausgefochten hat, hat ben Gig bes Da= lai = Lama nicht erreicht und ftarb, ohne ben fühnften Traum feines Le= bens verwirklicht zu haben. Ebenso mußten die Frangofen Bonbatot und Bring Beinrich bon Orleans faum 60 Meilen vor Chaffa umtehren und wurben nach Diten abgebrängt. Gin glei= ches Schidfal erfuhr ber Ameritaner Rodhill, ber in ben Jahren 1888-89 und 1891-92 die terra clausa Tibets zu erforichen fuchte, aber jebesmal nach unfäglichen Mühen und Entbehrungen fein Unternehmen icheitern fah. Co grundet fich unfere Renntnig bon Thaffa faft ausschlieflich auf Die Beob= achtungen, die wohlborbereitete, indi= iche Bermeffungsbeamte, Die fogenann= ten Banbiten, im Auftrage ber inbiichen Regierung unerfannt und unbe-

### Er fann nicht tommandiren!

läftigt in Tibet machten.

Gine poffenhaft = tomifche Chrenbe= leidigung beschäftigte fürzlich - so schreibt man aus Wien — länger als eine Stunde ben Bahringer Straf= richter. 2113 Rläger erschien nämlich ber Vigepräfibent bes Beteranenvereins "Tegetthoff," Balentin Ambor, Hausbefiger und Umtsbiener ber Sofbiblio= thet, um für feine Chre als Bigetom= manbant bes Bereins Guhne gu ber= langen. Um 4. August tam nämlich bem erften Bereinsbrafibenten eine bon 32 Mitgliebern unterzeichnete "Gin=

# Je Länger Je Lieber

Je länger kluge Frauen mit Fleisher's Deutscher Strickwolle arbeiten, je lieber wird ihnen dieses ausgezeichnete Fabrikat.

> Kunstvoll gesponnenein Pfund gibt doppelt so viel "Yards" als minderwehrte Nachahmungen-tiefe, echte, ehrliche Farben (besonders das "raben. schwarze" Schwarz)weich-mollig-warmdauerhaft.

Besteht deshalb darauf, dass jedes Knäuel diese Schutzmarke besitzt:



# HAIRHEALTH

Die Schönheit und das Wachsthum des gaares kann erneuert und erhalten werden. Die natürliche Krone: Luxuriöses und schönes Haar.

Wer fcones haar haben will, darf es zu keiner Zeit in seinem Leben vernachläffigen. Zedermann, ob Jung oder Alt, muß regelmäßig ein traftigendes haarmittel gebrauchen, wenn fie fich erhalten foll, diese kronende Gabe der Rainr.
Dr. hahs dair health ift während der letten zehn Jahre praktisch erprobt und hat allgemeinen Beisall gesunden. In 1896 wurden von diesem ausgezeichneten Producat in den Ber. Staaten und England über 200,000 Flaschen verbraucht und von dem dantbaren Russern als das beste haar-Profervativ und Saar-Berfchonetungsmittel, das einzige reinliche Mittel zur Wiederhers stellung der Farbe des haares, und das ficherte Mittel für haarwuchs bezeichnet.

Gin öffentlicher Mohlthater.

Dr. Philo San bat biefen Titel chrlich bers bient, und Taufende erfrenen fich heute eines prachtvollen Saares, welches burch bieje unverpractivollen Haares, welches burch biese unvergleichiche Brahpraction zur Wiederberkeitlung, Berichdnerung und Kräftigung des Haarwuchjes bervorgebracht worden ist. Dr. da ab '3 ha i i ha at i ha at i i ha at i

"Das Saar fallt nicht mehr aus." "Mein daar bat feine Angenblarbe wieder erfangt. Ich babe fein einziges granes Haar mehr. Ich bin übereugt, daß a ir Be a i th fein Saarfarbemittel ift, sondern daß es dieckt auf die Saarvourseln wirft. Meine Freunde fagen, ich jade 20 Jadre flunger aus; mein Haar fallt auch nicht mehr aus, was für nich von großer Lichtigfeit ist, da ich in Gefahr schwebte, ein Kablsopf zu werden." "Jede Flafche garantirt."

Im granen, glanglojen, ges bleichten oder weißen Haaren die jugendliche Far-be und Giang wiederugeben, ohne die Hant zu beigen, gang gleich, wie lange ichen das Saar gran oder weiß ist, und od es früher ichwarz, brann oder blond wor, che es gran wurde. Te. San's Hair Health wird nie verschlen, prompt von der Wurz el an auf das Saar zu wir-fen, und die natürliche Fache und Stärfe desjels ben kebrt wieder. Es bältiangevor, de eine gelegentliche Anwendung das Jaar weich, glongend, jeldenar-tig und genein macht, in treend einer gegebenen Lage zu verbleiden. Elegautes 20 mm er z Mittel. Bethinbert nach dem Sechade ober nach starten Schwigen das Fallen der Naare.

felben rief im Gerichtsfaale Seiterkeit

meg Tegetthoff=Beteranen, gaben

nämlich an, daß auch ihnen bas Rom=

mando bes Rlägers nicht gefalle, benn

er "bohmafle," und zwar fo arg, bag

man ihn oft gar nicht verstehe. - "Er

hat halt einen flavischen Accent" -

meinte ber Rlagevertreter - "bas ift

ja aber noch fein schlechtes Romman=

bo!" - Darauf antwortete ber Chor

ber vielen Zeugen, bas Rommando fei

bann nicht, wohin wir marschiren fol-

len . . . Ginige geben rechts, einige

links, einige breben fich gang berum

barüber. In Gollersborf, am Fried-

hofe bei ber Dentmalenthullung haben

fogar bie Bauern über fein Rommanbo

gelacht. Wir rücken unter feinem Rom=

mando um feinen Preis mehr aus! -

KlägerUmbor: Is alles nit wahr! (mit

Pathos): D, ich kann gang gut kom=

ich fommandir' ein ganges Regiment!

(Stürmifche Beiterfeit.) Undere Beu-

gen meinen, ber Rlager verftehe nichts

bom Rangiren und Gintheilen eines

Buges. Statt "Gins! 3wei!" tom=

mandire er: "Springt's auf die rechte

Seite, fpringt's auf Die linte Seite!"

Er mache große Fehler beim Romman=

biren. Roch follen weitere Beugen ber=

nommen werben, und ber Rlager bie=

tet Wegenzeugen an, jum Rachweise,

baß er ein borguglicher Rommanbant

fei, ba macht ber Richter Berfohnungs=

borfchlage. herr Doffonbil berfichert,

baf er bem Rlager perfonlich gar nicht

nahetreten wollte, und wurde bann

- Rleines Migberftanbnig.

Turner: ".... Mache jest fleißig Uebun=

gen im Freien." - Dame: "Uch, und

um welche Dame wollen Gie anhals

- Wahrscheinlich. - "Was hätte

es mohl für Folgen, wenn auch bas

weibliche Gefchlecht im Barlamente fa-

Be?" - "Auf jeden Fall murde Die

- Recht boppelfinnig. - Bater:

"Nun haft Du benn recht fleißig in ben

Büchern, wofür ich Dir Gelb gefchidt

habe, ftubirt?" - Student: "D ge=

- Fatal. - Tochter (weinenb):

"Dent mal, ber Affeffor hat mich eine

bumme Gans genannt!" - Dama:

Tochter: "Ja, er broht, ben Bahr=

"Gunfet Limited"-Unbedingt

timitirt.

Rur brei Tage nach Californien über eine

"Run, ba verflagft Du ihn eben!"

beitsbeweis antreten zu wollen."

wiß, die find fcon längft verbaut!"

Bahl ber Anträge zunehmen."

freigesprochen.

manbiren . . . nicht nur Beteranen .

. . die fremben Rameraben lachen

rechts.

(Beiterkeit.) Wir wiffen

hervor. Die meiften Beugen, burch=

Dr. Hays hair health bringt neues Wachs:

thum hervor und verleiht grauen haaren

jugend: liche farbe und Schön: heit

wieder.

Erhaltet End Euer jugendliches Ausfehen. 

"Gine Glaiche genügte." Das jagen Biele, beren graues Saar bie na-flirlide Forbe wieber erbielt, und beren fable Blage fich mieber mit Saar bebedte nach Gebrauch bon nur einer Figiche von Dr. & ap ? & gair

Ge beigt nicht die Saut

noch macht es das Veinen stedig; es ist keine setz tige oder steding Jarde; es särbt nicht ab; bes ichningt niemats etwas; is von absolut reinen Angredienzien bergeltellt und kann rubig von Alt und Jung gedraucht werden. wat weralt ist ein ankererbentlich reines, radmartiges Mittel, boch-fein parsämirt und in jeder Beziehung sehr bes gedrenswerthe Maare. Wenn gelegentlich anges wandt, dabt Ibr

fein ftruppiges graues wenn Ihr anch ein hobes Alter erreicht. Es if eine fräftigende Nabrung für das waar und wirk direkt auf die Uhurgel, welche demielben thatjäch ben. Benn Guer Saar anofallt ober ichwin-bet, gebraucht co jest.

Dr. San's Sair Sealth nur 50 Cents per große Flaiche.

Bon der London Tuppin Co., 858 Broadwan, New York, hergesiellt, welche es per Boft oder Erpreft, frankirt, jusammen mit einer Echachtel Dr. San's Mill Corns-das einzige fichere und fofort belfende loc habrenagenmittel-nach Empfang von 60e verfendet. 3 Glas ichen 81.50. Bum Berfauf in Chicago bei folgenden Apothetern für 50e die große Glafche:

D. M. Phofe & Co., 64 State Str. Majonic Temple Pharmach, State und Randolph Str. Bud & Rayner, Madijon und State Str. Trienend Pharmach, 161 State Str. People's Store, Monroe und Clarf Str.

B. C. Ccuphan, 63 Liate Str., 63 Babaih Ave. M. G. Ruffelwhite, 111 Clart, 86 G. Ban Buren, 3582. Ctate. Geo. R. Bater, 65 Clart Str. und Clart und Ban Buren. Geonomical Trug Co., 84 State Str. Jao. Thompson, 83 Clart Str. NORDSEITE

Stolz & Grady, 104 R. Clarf und 665 Bells Str. Richard Truppel, 96 Bells Str. G. M. Schroeder, 171 R. Clart Str. Rorth Side Pharmach, Clart und Ringie Str.

Versucht sofort DR. HAY'S HAIR HEALTH.

Rehmt fein Gubftitut, an welchem die Sandler größeren Profit haben.

gabe" gu, bie folgenbermagen lautete: Seit so Jahren das beste "Die Gefertigten erklären hiermit, daß fie nicht ausruden, wenn herr Balen= tin Ambor das Kommado führt, da Diefelben nicht gum Spott ber Bruberbereine und bes Bublitums erscheinen wollen." Der gefrantte Rommandant erstattete burch Dr. Weinberg bei ber FRESE'S" Bolizei gegen Rarl Doffonbil, Bermal= ter bes Fürften Cgartornsti, Die AUGUSTUS BARTH. Strafanezige wegen Chrenkrantung, weil diefer bie Unterschriften gefam= melt, die Gingabe berfaßt und bas PREIS 25 CTS. Schriftftud bem Prafibenten Gluga zugeschicht hatte. Die Unzeige murbe jeboch später bem Bezirksgerichte abge-CHICAGO treten, wofelbft ber Bertheidiger Doffondil's, Dr. M. Blau, ben Bahr= heitsbeweis anbot. Die Führung bes=

# Nasen=, Hals= u. Ohren= . . Institut . .

Sier werben nur Rafens, Sales, Ohrens und Lungens Brantheiten

mit Medigin, refp. Operation behandelt. Redes moderne winenichaftliche Inftrument und Apparat, wie auch jede Behandlungs: methobe fieben gu Dienften, und biefe in ben Sanben unferer gefduften Aerite und

Bundarzte fichern die Seilung. Diefe Anzeige berechtigt Guch ju freier Untersuchung und einer freien Behandfung. Schneibet fie aus und prafentirt fie in unierer Office

#### oft wirtlich fchlecht. - Richter (gum Zimmer 702-3-4, 218 La Salle St. Beugen Lang): Wiefo benn? - Beuge: Er berfteht gar n icht zu kommandiren! – Zeuge Bildhauer Nowak: Herr

Sudweft-Edle Adams Str. Richter! Er verwechfelt ja links und Spreditunden: Täglich 3-6 Uhr Nachm. Countags 9-12 Borm.

> Volles gebig Jähne \$2.50. Bahne ichmerzlos gezogen. Golofüllung ohne Schmerzen.



Halls nothweibig, fonnen wer Eure Jähne gieben, und givar ichnierzlos durch eine einfache Einreibung des Jahnsteiches, Keine ge-chhrichen Troguen, Keine üblen Jolgen, Konfulla-tion und Unterfuchung frei. Keine Koften für Jahn-gieben, Fronat nach Tr. with water (Money loss), burch and proat ichmerylos, burch eine einfacke Einreibung bes Jahnfleichen. Keine ges schriftigen Tropien. Keine findt in blier holden frei, keine Koffen für Jahngiehen. Fragt nach Ter, Beeterer verschiebbarer Beide, das neueste missenschaftichte nub gesätzliche der Schriftigfe nub gesätzliche Jahn.

Gabbüllung.

Gotbiüllung 100 SOc aufm.
Soldkronen, S2.00 S2.00
Jähne ohne Platten. S2.00 bis S5.00
Cilberfullung 25c
Reinigen ber Jähne 50c Dr. Rector und fein Ctab gefdidter Affiftenten find

Standard Dental Parlors, 78 Ctate Str., Jimmer 31. Zweiter Moor, über Krang Candy Store. Offen täg-lich bis 9 Unt Abends, Somttags bis 4 Uhr Nachmit-tags. Weibliche Bedienung.



Rur:Auftalt, 1339 Michigan Av. Rheumatismus, Rervofitat, Ragen:Ratarrh, La Grippe, Wettleibigfeit,

furirt in einem furgen Beit-raum, ohne Medigin. 60f, mifa, Im

Männlichkeit! Weiblichkeit!

Shen, Ghe-binberniffe, Geiglechtstrantheiten, Samenichmäde, Suphilis, Impotens, Folgen von Ingenbinden, Frauentrantheiten, u. l. w., beihreib ber "Reinugs-Anter" (45. Auflage, 250 Seiten mit tielen lehrreichen Bildern) in meisterhofter Weite und zeigt allen Kranten ben einig gubertäffigen Beg gur Wiebererfangung ihrer Genubeit. Taujende von Geheiten empfehen das Buch der leidenden Wenfcheit. Wird nach Empfang der Aufgreien und Gemeinung der Aufgreien und Gemeinung der Leidenden Wenfcheit. Wird nach Empfang der Aufgreienstande pfang bon 25 Cis., gut berhadt, portofrei verfandt.

Deutsches Heil-Institut, 11 Clinton Place, New York, N. Y. Der "Rettungs-Anker" ift auch zu haben in Chicago, 3A., bei Chas. Salger, 844 R. Halfted Str.

Bichtig für Manner und Frauen! Richtig für Manner und Frauen:
Keine Bezahlung, wo wir nicht furien!
Argend voelge Art von Seichiechtstrantheiten beider Geschiechter; Samenkus; Blutvergitung jeder Art; Bionatsförung, jowie verlorene Manneskraft und jede gedeime Arantheit. Alle uniere Präparationen find den Plainzen enknommen. Wo andere aufhören zu furieren, garantiren wir eine heinimden "Freie Konfultation mindlich ober brieftig. Sprechfinnden 9 Uhr Worgens dies Uhr Nochel. Produc Gregginmer; prechen Sie in der Avothefe vor. Cunradis deutsche Apothefe, 441 S. State Str., Eck Bed Sourt, Chicago. lojtlig

Moute, nicht zu süblich aber süblich genug. Schreibt heute nach Naten und nähere Einzelheiten. Ehicago & Alton Ticket "Office, 101 Abams Str. Southern Pacific Ticket-Office, 238 Clark Str. N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Den i f der Ovicter.
Brillen und Augengläfer eine Spezialität,
Rodats. Cameras n. photograph. Materiat.

Brudbander u faufen u. geht nach bem Kirk Medical Dispensary. 371 Milwaukee Ave., Ede Suron Str. Chicago, Itl.,

Bort auf.

stiden. Die "Perkertion" Bruch-BeitisMethabe entiernt gefahrtos, sicher und bauernd die Archeelte wie der das deben bedrocht. Seibet es nicht auf, iondern berteilt bei est der auf, iondern handelt isfort und vielleicht rettet Ihr Ener Leben dammi. Jeder fram ohne das undequeme Bruchdand fertig werden. Ihr draucht nicht eber zu bezählen, als die Ihr die Lebungen ohne Bruchdand ert die eine Lebungen ohne Bruchdand unslühren könnt, wie. Seisen, Reiben, Renlenschweiten gen, aus liegender Seilung mit gefestelm Fuße fich aufrichten, mit hanteln verfahebene Schwere hintern Kopfe gebalten, eine Leiter erstetten, die Armführen wir fantelnen, kann Barren ausführen, laufen und hahpten gen, wie behandlung zu geben, fo laßt Euch daduech nicht abhalten, wir stellen Such fo güntige Bedingungen, dos felbif der Kernifte sich un wiere Bedandlung begeben fann. Alle an Bruch leidenden Matienen mitten nach unierer Pekandlung begeben fann. Alle an Bruch leidenden Matienen mitten nach unierer Pekandlung begeben fann. Alle an Bruch leidenden Matienten mitten nach unierer Pekandlung begeben fann. Alle an Bruch leidenden Matienten mitten nach unierer Pekandlung fommen. Sprecht vor oder ihreibt. Office-Stunden 9 bis 8:30. Conntags 9 bis 12.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Aerzte biefer Anftalt find erfahrene bentiche Spe-Mitmenichen is ichnied als möglich von ihren Gebrechen an beiten. Die beiten grindblich niter Garantie, alle geheimen Arantheiten der Manner, Prauem leiden und Menftruckliebenftörungen ohne Derration. Sauftrankfeiten, Folgen von Selbibestedung, verlorene Mannbarkeit ze. Operationen von erfter Atafie Operateuren, für radi-tale Heitung von Brücken. Areds Immoren Bar-cocke (Hodenfrantherien) zu. Konfattirt uns bevor Jac heitunkten. Wenn notigt, plactien wir Katienten in unfer Vertanthofisch. Kronen verden vom Francis-erzi (Pame) behandelt. Behandlung, infl. Redizinen,

nur Drei Dollars ben Monat. — Edneidet dies aus. — Stun aben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Moends; Sonntagt 10 bis 12 Uhr.



Brime. Mein neu erfundenes Bruchband, non fammtlichen beutichen Brofesoren emplodenen, eingeführt in des beutichen Armee, ift deite, Keine fallste



Umzug Dr. Scheuermann,

-Argt ter Fragen-, Rinder- und eiten, ift von feiner bisherigen Wo 101 Die North Abe., nach feiner Privat-Aeibeng, Ao. 1725 Rord California Abe., nabe Belmont und Sesson der Beneden und Sesson der Generic Park, mageager, Sprechftunden auf dem alten Play von 9—11 Vorm. und 6—8 Uhr Avends. Sprechftunden in der Reidenz dom 1—4 Uhr Nachmittags. Nan nehme Betmont. Sisten oder Galisorma Ave. Electric Cars. 23ofimt









# Vermehrt bedeutend die Kauffraft des Dollars-Morgen.

Die mächtige Lawine riefiger Bargains, die wunderbare Macht außerordentlich niedriger Preffe und die große Zahl von außerordentlichen geldsparenden Offerten machen diesen Donnerstag zu einem Cag seltener Gelegenheiten.

#### Große Handiduh-Bargains.



mit ben neuen 2 und 3 Strand bestidtem Ruden, in allen neuen Gerbufarben und weiß und perlgrau für ben Abend. Gbenio gut wie irgend ein 81 Sandiduh. Geine gangwollene Cafbmere Sanbidube für Tamen, neue frische Waaren, 13c

Reine Dogifin, Glace und englische Moffa Sandidube für Deanner-pontiv fart ge machte Stragen: und Mutichir Sand ichuhe, gefüttert und ungefüttert, 39c

Damen-Ausstattungsgegenstände.

18-goll. gangfeibene Schleierstoffe in 100 Muitern-Dicht betüpfelte Geibe, Chenille Euredo und Janen Deff Cchleier, neue einfache Ren Schleier in ichwarz, rahm-farbig und Kombinationen, zu ber Hälfte ber Preise, die Andere fordern.. 8c Schwarze Coque Reber Boas für Damen, 14 lang, voll und weich, werth 75c, 25c nur eines für jeden Runden, ju .... 25c Rene Bobinet und Mull Ties für Damen. 60 Boll lang, mit Spigenbejag ober 15c

15c leinene Rragen für Damen, neuefte Facons, friide Baare, alle Großen .. 50

Gine wichtige, feltene Belegenheit - Gpe: tielle perlocende Partie non Muffern non Kleider-Garnituren in Seide, Jet, Braids u. f. w., das modifche ruffifche Braid, Militar : Gffette, Fouragieres, Dotes unb ichwerlich zwei gleiche barunter -- etliche berfelben haben thatfächlich 98c & 39c

Bargains in Regenschirmen. Geibene Serge Gloria Regenichtene für Herren und Damen, Stahl-Stock, mit elegantem Sterfing Sil-ber eingeligtem Racia und Congo Griff, feine handbematte Tresben und Silber besetzte Horn, ichwarge Rubber und eine Bersen-Ginfaffung, Maturbold-Griffe, Werth bis 82. 95c

Beste engliche Gloria Regenschirme für Herren und Damen, Baragon Frames an Stahl-Stangen, mit besieden modichen Griffen.—Sterling-Silber, Silber eingesaste Congos, Natur-Hols, Urabian Line, sanch ichmurzer Kubber und neue Dresden und horn-Griffe, Werth die \$1.25— ..... 59c

Spiten, Stidereien und Bander. Bene ehte hand und Maichinen-gemachte Torchon. Normandie, Valenciennes und Waich-Spitzen, etwa 1.000 etwa. Herne Net Lop orientaliche Suigen, Venerianische Kanzelidene Chaufind-Spitzen, ichwerz und erreun, aufwärts dis 10 Joll breit, Janen farbige Seiben-Spitzen, in neuen, hibfichen Effecken—Werthe rangiren dis zu 35c-für loc und 3c.

Sin feitener Gelegenheits-Einfauf von 5000 Stüdereien mit schmadem und breitem Rand, in Sauburger. Raufports und Swiffes, neuefte Gut würfe in offener Arbeit, die au 12 301 breit, werth 10c vis 50c, für diesen Bertauf 15c, 8c 3

Keinste Cualität Corbedge bouble-saced 3\(\frac{1}{2}\)-\ Artiflige Atlasbander, alse Schattirungen, 4-zöllige ganzsiebene sanch Roman gestreiste Bänder, sanch ichtlernde, einstade und Bloire Latseta Bänder, neuefte Effetse in Kort-Scweben und ganzsiebenen klaid Bändern; ebenfalls vollschndiges Lager von ganzeidenen Moire Taffetaß. in den neuesten Gerbsischen und gantiebenen Moire Taffetaß. in den neuesten Gerbsischen und son der Neuerlangen. 35c und 50c Bänder, so lange 15c. Schattrungen. 35c und 50c Banber, jo lange 15c ber Borrath reicht.

#### Flanell-Angebote.

Importirte frangof. bedrudte gangwollene 39c Sangwollene englische Berjen Giderdown- 250

4-4 weite Molestin Shafer Rod . Flanelle 150 % weite, mit neuen Deffigne bedructe Cajh- 9c 7-8 weite, extra ichmere Chafer Domet-

M weite Twilled Canton-Shakers .....

Epeglell-50,000 Parbs nene in urb gestreifte & geichedte Onting - Flanelle, Werth 15c, in ben bie fehr fetten find.....

Futter-Gelegenheiten. Birflices franzönices Daarind-bie berbe Sorte-Blods und 17c Englische wollene Moreens für Kode- alle 29c gewänschie Farben. Moire Antique Taffetas—cin neues Sub-flitute für Seidenfluter. 15c 500 Stüde ganzleinen Kleider Candaß Fut-ter, ichwarz, braun. grau u. naturfardig. 10c 380 Stude fanch gemufterte englische Silefias 9c

Butter. Ot 4-4 breite Pfoperte Wamfutia Silefias-Ioh: 5c farbig, braun, mode, grau, flate und schwarz. 5c

Beftes amerifanifches Baartuch

Reinste Siifigfeiten. Gureta gemischter Sandy, Afo.. 10c Gebrochener gemiichter Candby, Ph. 10c Weg. 15c W. 10c Weg. 15c W. 15c W And the definition of the defi

Schreibmaterial=Bargains.

Schachtel Briefvanier und Konnerts—verschiebene Facons—werth bis 25c — Schachtel enthält 24 Sc Boggen Papiter und 24 Kondorts
Speziell gemachtes feines Kapier sin Privat-Korresdondenz—in den neuen gnadratischen Facons—alle modernen Farben.—Vernen oder Satu Kinisch Schachtel arthalterlo 24 Briefbogen und 24 19c Konverts—werth 35c. Soul Pencil Tablets - 400 Bogen Manilla

Papier—Kadet-Größe 4c Tinte ober Bleiftitt Zahlets—große. 3c Sadtet Selft Fapier, alle Farben 1c Kous Fanch Gree Kabier, alle Farben 1c Long, französisches Zeibenbapier. 5c Weifting und silberdattirte Tintenfässer, 119c mit gepreßten Glas-Flaichen.

China, Dung = Tischgeschirr und Lampen. Sibide bunne Trausbaren China malte Delvationen in vericiebenen Farben, fanch oven World'-Kante, 250-Werthe—
10e



Ertra große Salat-Platten, open Griff reige bunte Bin-men : Deforationen, Gold "fitholko".

112-Citide englifche Dinner Sets, beliebte Facons und Farben, Dand-Malereien, werth unter bem neuen Zarif \$10.30-morgen \$4 50



10c

Tafchentücher Bargains.

Sohlgefäumte einfach weiße Taschentucher und Taschentücher mit farbigem Rand für Manner, Taichentucher mit Spigen-Ranten, hoblgejaumt, Drawn Wort und mit farbigem Rand für Damen, 8c

39c

311

49c

311

69c

Alles zuverläsfig-Guer Geld zurüderstattet, wenn 3hr es verlangt.

Modische Seiben= und Sammet=Stoffe zu lächerlichen Preisen Donnerstag.

Es ift eine sensationelle Offerte - eine gelbsparende Offerte - eine werthvolle Gelegenheit das Schonfte der Welt zu niedrigften Preisen zu taufen - es beweift auf's Reue den leitenden Einfluß, den dieses Haus hat im Rauf, im Berkauf und im Sparen. Combination und Efirt Scide Specials - Gangfeibene frangofifche Plaib Taffeta Seibe, Moire Belour Antique Seibe, Parifer Novelty Brocaded Seibe, fdwarzer Grund, buntfarbig geblumte Ewivel Geide - Dollar Geide

Edwarze Scide Specials - Beite ichmarge Brocabed Seibe, Satin Ducheffe, Moire Jaconne Seibe und Satin und Balour Pefin gestreifte Seibe - 82 Geibe ...... Sochfeine Rovelty Scide Specials-Barifer Plaid Rovelty Taffeta Seibe, Lyoner Plaid Movelty Glace Satins, Novelty Cardinal Plaid Seibe u. Farifer Jardiniere Broc. Seibe, 3u 81.75, 81.50 & 

# Importirte modische Kleiderstoffe--

in frangoffichen, englischen und beutichen Rovitäten. Außerordentlich unvergleichliche

36;öll. gangwollene ichott. Cheviots-38;öll. gangwollene Aniderboder Suitings-25c 39;öll. gangw. "Geather Mirtures"-36;öll. Ceiben: Bollen: u. Mohair: Plaios. 25c 42:öll, englifches Guiting Gloths-44:öll, gangwollene Gerge Guitings-4030U. feibene und wollene beutsche Fancies - 4430U. ganzwollene Gerge Guitings - 50c 42 u. 433öll. jchott. seibene u. wollene Plaibs-443öll, seib. u. woll. rom. Plaibs-7503öll. ganzw. engl. Borfted Fancies-503öll. ganzwoll. "Zailor Dreß Suitings". 45;öll. feidene u. wollene Ratte Epangelines-44;öll. Parifer Broche Brocatelles-950 453öll. römische Belour Plaids-463öll. fameelhaarige Cheviots..... 503öll. ganzwollene ichottische Novelty Tweeds-443öll. seidene und wollene Brocatelle

453öll. "highart" Barifer Rovitäten-503öll. Wibewale London Diagonals. \$1.25 543öll, feinftes englijches Broadcloth's-543öll, echte Clay Diagonal's-4630U. feibene Buipure Matelaffes - 4530U. feibene Curi Grepon Cloths ... \$1.50

# Donnerstags schöne Bukwaaren-Ausstellung.



200 garnirte Sute, einschließlich ichmarge Bicture Sute, Turbans und viele andere-darunter ton-nen fruhe Importationen von Parifer Buren gefunden merben - in großer Mannigfaltigfeit von eigenartigen und wirflich hubichen Gdo: pinnaen-mit Etrauffeber-Gifeften und anderen mobernen Besähen garnirt—ebenfalls mit Bögel und Eilen garnirte Bigh Hite, die gerade jeht sehr in Nachfrage sind—Hite, werth 15, \$10. 

Quill, Ornament, Band und Cammet Befat, tünftlerisch arrangirt—in den neuesten Kacons und Karben der Saison—Hite, die unmöglich anderswo unter \$7 bis \$8 hergestellt werden können—morgen. itellt werben tonnen-morgen.....

Engliiche und frangoffiche Bollfilg-Turbans, Dreg Facons, Bonnets, Chort-Bad Matrojenbute-in allen faifongemäßen Schattirungen und neueften gaconsreaulare Preise 79c bis 99c-3u..... Speziell-eine riefige Partie Belgillg-Feboras in ben neueften gacons und gar-

# ben-reg. Breife \$1.50 bis \$1.95-morgen zu bem fehr niedrigen Breis von nur \$1.25



3c

Befts u. Beinfleiber für Damen - Geibe eingeaßt - mehrere begehrte Karben-volle Kacon II. außerorbentlich gut gesmacht, jedes Stud 19c 50c ichmarge Boot Opera Top Liste Strümpfe für

Damen, Richelien gerippt, Bermsborf gefarbt, tonnen heute nicht für weniger als bas Doppelte importirt werden .. 25c \$1. & Bolle Befts und Beinfleiber für Da= 

Unterzeng= und Strumpfwaaren=Spezialitäten. Egyptifche flieggefütterte Schwere Reeced Ratur Befts und Sofen und Beinfleiber für Rinder-16 bis 34 25c 40c reinmollene maidiedite idimarie Strümpfe für Frauen-voll regular. 250 15c 1-1 gerippte maichechte ichwarze Strumpfe für Rinder ..... 25c gangwollene gerippte maidechte fcmarge Strümpfe für Rinber ..... 15t 35c Strumpfe fur Anabeu-fragt für bie Fleece gefütterte Befts für Babies, Grocheteb Ranten, Anopfe bis gang herunter, men, Seibe Front, Seibe Erochet Santen, Knöpfe bis gang herunter, Rante, frang. Band ...... 59c werth 20c ..... 8c \$1.25 Berjen gerippte Union Guits für \$1.25 feiben plaited Strumpfe fur Frauen, Mädchen, & Bolle, naturfarbig, Seibe be- in Braun, Roja, Blagblau, lohfarbig, Rile, flidte Fronts-Größen 12 bis Carbinal, in jancy Dropfitich, A7c

## Schürzen, Untermuslins und Kinderzeug.

Frauen
Flancischows für Frauen, rola, blau u. braun fars 33t rirt, mit groß, Kragen. 33t rirt, mit groß, Kragen. 33t mir Frauen, in rola, blau und rolt, büdig belett. 39t Mother Hubbard Gewns für Frauen, höhöpes tuded 30ch, beletter Hals und 29c Cambric Umbreflallnterhofen Frauen, tiefe hohlgefammte f. Frauen, tiefe hohlgefäumte Rufche und Joch- 25c Band ... 25c Feine Melton Rode für Das

men, fdon garnirt mit 69c

Dienitmädigen. Wärterinnens, Thee und RahSchürzen, mit Stiderei und Spigen befest.

19c
Karrirte Gingham-Schürzen für
Frauen
Frauen

4c
Planell-Gownes für Frauer.
rvia, blan n. braun fars 33c
rirt, mit groß, Aragen.

Santwellem Prefinasass Bound, 81.98 Cinalität Bole Bonnets mit großem Cape und Frill- für Kinber, 39c werth 88c. 39c Ganzwollene Köde für Kinber, mit großem Arcgen, ihin bejest mit Braid und \$1.69 Kinblen.

Lange Röde für Sänglinge, mit großen ge- 98c fürgen Gapes, 82 werth Lange Flanell-hemden für Babies, mit brei- 25e tem Saum und French Pofe 



# Amerifas beste \$3 Damen-Schuhe.

Wiederholt durch gerechten Bergleich bewiefen. Willow Calf Winter-Schube jür Damen, Dongola Kid Schube — Titan Calf Winter-Schube— Bici Kid Dollarihape Toe Schu-Royal Rib Schnür-Schuhe, Tuch-Obertheil - Bici Rib Schnur- und Knöpf-Schuhe, Geibe Beiting Top . Dongola Kid Klondife Schule-Bor Calf Schnürs Schube, Dongola Kid Top-Dongola Kid Sturms Schube, hoher Schnitt-in allen Weiten, alle popus lären Zehen-Facon, Dauerhaftigkeit und Bequems lichteit in zedem Vaar-ber beste \$3 Schub in der Welt.

# Wunderbare Werthe in Möbeln.



\$15 maffir eichenes Sibeboarb. terShublade \$7.98 \$25.00 biertelgefägte Gichen-

boards. \$14.98 \$30 unb \$35 \$16.98 board8..... Cobbler Sit Schaufelstühle aus massibem Eichenholz und Imitation Mahagony, bübsch geschnist. Eggimmer-Stühle mit hohem Ruden und Robr-1



Condola Schlaf-Sophas. 61/2 Fuß lang und W 30fl breit, mit den feinften Sorten Cordurou und Kaller-Plusch gepolstert. \$9.69



100 hochfeine Dreffers aus





Barlor Divans, mit Ciden und Mahagonp-Gestell, mit Lapestries, Damast n. Belours geposstert. Spring Sis und Kante. \$3.98

#### Rorjet=Wunder.



Moben, perfette Baare, 49c alle Größen-\$1 Berthe für ..... Obds und Ends in bester Gorte Corfets-betehend in auten Kabrifaten wie B. B. C. B & S. und Underen-alle Größen und forrette Garben in Diefer Ansammlung-merth im re gularen Bege aufwarts bis \$1.50-bie fruhen Runden haben ben Borgug ber erften Ausmahl-ju .... 69c

Gutgemachte Sean Korfets-mit boppelt Front und Seiten-Stahle, Bone Baifts Girble, gute Schattirungen und paffend-65c Werthe

#### Die besten Groceries jederzeit.

Arbudle's Ariofa Raffee, 1-Pfunb Badet ..... 10e Feinfter D. G. Java und Mocha, 3% Pfund für \$1.00bas Bfunb ..... ... 270 Answahl geröfteten Cantos - 8 Pfund für \$1.00 - bai Bfunb ...... 18c No 1 geftogener Java-9 Pfund für \$1-bas Pfund .. 12c elrm & Sammer oder Dwight's Coba-

Eip Top kondenfirte Mild, per Büchje ... Beinfte handgepflüdte Ravy-Bohnen, per Quart .... 31/26 Fancy California große Pflaumen, ber Pfund ...... 60 Spezielle Bartie California Pflaumen-per Pfunb ..... 8c lusgemählte California geborrte Pfirfice ober Mprifojen-per Pfunb ..... 10 Souire Dingee's Bidles-irgend eine Sorteameritanifche Fagon- 1/2 Gallonen-Flafche ...... 186 Lipton importirte Jam-Auswahl bon Pfirficen,

Aprifojen, Green Gage, Damjon & Currant-1. Binnd. Arna .... Ronard Breferven-alle Gorten-5-Bfunb Sorten-3-Pfund-Buchie-per Dugenb \$2.20-Beftes Michigan Graham ober Bobemian Roggenmehl feinfter Ro. 1 Dilb Gured California Schinten-

......5%c Rafe-Boll Cream Wisconfin-per Pfund ..... 10 Unsgewählter Raf:-per Bfunb .... Bfund-Gimer affortirter Jelly-per Gimer ..... 17c Großes folides fancy Araut-per Ropf ..... Be Fancy Sugfartoffel-5 Pfund für ..... ve

Apotheferwaaren=Artifel. Gelerh und Rola flerbine, die be-ften Tonics für Jung ober Alt, CELERY



5c Aleider-Bürsten 9c 5c Reis-Bürsten 9c canit. Zahnseise 25c Größe 12c etlow's Swandown Pulver (echt) Tetlow's Swandown Kulber (echt). Bajeline, reguläre 81 Größe. Exap Apple Bloffom Karrım, per Unze. Medizin-Glas frei mit jedem Cinfanf.

Rohlen—Rohlen.

Wenn 3hr eine wirflich gute Beich-Roble taufen wollt, die Bellion Lump \$4.25 per Tonne Bir find bie einzigen Retail-Sandler von biefen Roblen in Chicago und nur bieje Rirma lieferi bie echten Wellston Schaft Lump Koh-len. Sie machen keinen Schmuk-find immer rauchlos—und geben weniger denn 50 Pfd. Afche von einer Tonne. Brennt fie einmal und 3hr werdet fie immer gebrauchen. Soding Ballen & B. & D .-

per Lonne ..... \$3.75 per Lonne \$3.25

Star Jacion Sin Lump - \$3.25 Garfide Indiana Blod-Solt unfere Preife in Bartfohlen.

Freie Ablieferung-nördlich bis Frving Park Boulevarb-füdlich bis 71. Strafe-weftlich bis 28. 40. Avenue, ausgenommen Chicago Bolle 2000 Bfund Gewicht für eine Tonne. Garantirte Gewicht=Zidets gegeben.

Biicher-fehr niedrige Breife. Ridbath's Geichichte bon ben Ber. Staaten - fomplett bis 

ilet illnierier - mold geomioen - mit Geibe ansgesialitet.

Cloth-gepreßt in Goldwerth & ...

Buttapfen ber Welte-Geschichte—die hauptsächlichsten historischen Ereignisse von Gurova und Amerika don der früheken dis zu der jehigen Zeitvolsen und Beiten zu gereinmt. um Blas zu machen für
ein großpardiges Feiertages-Agaer—großes Unfortiment von
dopnitäcen und besieden Autoren—hergesteilt zu 25e Je
und 35c—zu 5c—zu 4c—und zu.

Literarische Weisterwerte—gute Papier und Drudhübich gebinden— in kinstlerischer Leinwand — Vidhiothetfragon—Gold-Teckel werth i.00 — enthalten dosgende
Werte: Les Wijeradies. Intellectual Vife. Count of
Monte Christo. dunibbad of Notre Dame. Absiteries
of Karis. Ioiers of the Sea. Bendennis. Damith Fair.
Antarch's Lives. Virginiens. Kapoleon aud
29c
his Marihall usw.

Cloth eingebundene Bicher—Bände in regulärer Bibliothet-Croße von der Welt größesten Geschichel-Erferbe
hart gedunden in Cloth—gutes Kapter und Drud—Crford.
Garton und andere ähnlige Ausgaden—große Auswahl
von Titeln—darunter die Folgenden: "Aradian Rights",
Ships That Ags in the Right", "Old Rausielle Secret",
Cliver Twift", John Palifar", 20,000 Leagues Under
the Sea. Swif zahnt.

Whisties und Weine.

Maryland reiner Rye Bhisty — 4 Jahre alt ein reicher, moblichmedenber Liqueur-bejonbers glafche. 53c Feiner alter californijder Claret—ein febr guter Mittags-Lijdmein—bas Doppelte werth, ber Preis für morgen. 16c

2000年 1000年 1000年

# Echt schwarze Rleider-Stoffe. Unwergleichliche Auswahl von hochfeinen Stoffen zu gufriedenftellen:

Singrna Rugs-

Dabe-up Teppich Rugs-von Reftern-

Größen 8-3x10-6 und andere Größen in

irgend ein Zimmer paffend-von \$7.50

3u

bem Breife für Saushalter. Schwarze gangwollene frangöfische Serges, ichwarze gangwollene Run's Cloths, 25c 543öll. ichwarze, gangwollene Coftume Clothe, 503öll. ichwarze u. wollene Gurah Gerges, Brillantines. 503öll. englische Diagonal Kameelshaar Serges, 503öll. ichottisch Cheviot Cloths, 56c 503öll. englijche ichwarze Broadeloths, 403öll. türfliche Mohair Brilliantines, 75¢ 503öllige Roughshod Sicilians, 443öll. frangöffiche Matelaffe Brocatelles.....

#### Muster=Auswahl von Jadets, Capes, Anzügen, 2c. Gingefauft von D. Rojenthal & Co,. 455 und 457 Broadway, Rem Port Gity-für Die Salfte ihres mirflichen Werthes - bestehend aus ben neueften Erzeugniffen und besten

Ertragute Rerfen-Sadets für Damen - in ichwarz, blau, grun und lohfarbig - einige mit Gurtel, andere einfach, andere mit fancyvollem Braid-burchaus mit feiner Geibe gefut: tert-vom Schneiber gemacht-Jadets werth \$15 ..... \$9.98 Elegante Sadets aus imp. Tuch gemacht-in glattem Rerjen und jebem verlangten rauben Euch-mit fancypollem Braid ober einfachalles forrefte Karben-ein riefiges Mijortiment ber Breis für alle ein voll. Drittel

unter dem reg. Breife-morgen nur \$13.98 Seal Plufh Schulter-Capes für Damen-18 und 21 Boll weit—gutem Sweep, Belg-Kante —gut gemacht—ein Pracht-Cape— \$3.98 wirflicher Berth \$6—für ...... \$3.98 Sochfeine Seal Plufch-Capes-Geibefutterhubiche Braid-Rante mit Marber Belg-alle

Längen-fehr voller Umfang-werth \$7.50 Clectric Geal, wollene Ceal und Aftrathan Belg-Capes fur Damen-30 Boll lang u. 125 Boll Sweep - burchaus mil ichwerem Satin gefüttert-allgemein au \$30 verfauft-morgen im Berfauf, und nur morgen- \$15.00

gentitert, Stret gelchnetvert ihm tavelds zu gangen ind zu pulgen, 20 oktober, für gelchnetvertun Mohair, Erraes, Cheviols und fanch gemischten
Gioffen — alles duchgand bodheine Kleidungsfünker—
gut gemach — werth dis zu st—
kle. — \$1.98
für. — \$1.98
für. — \$1.50 Mrahpers

Sammet-Waifis für Tamen—in allen korreften Harben mit prochtool gefältelter Front, neuen vollen
Blouje-Ffelken und Dreh-Mail Fason — könen
numöglich anherkald beieß Verkanis unter \$3.50
80 Mrahpers

Samen-Radintospes aus doppelkem Gewebe—gangwollene Oberstäche, mit dusfar Cape und gewobenem
zu einer-Fulker, gewöhnlich 19:50 — \$5.

Welchneiberte \$20 Damen=Unguae-in neueften hochfeinen Stoffen hubich gegrbeitet-Flu= Front-Mode-bis jum Sals gefnopft-Reefer-Jadet, burchaus mit Taffeta gefüttert, Stirt geichneibert um tabellos gu hangen und zu paffen, 25 bavon, gu \$12.98

# Guthman, Ullman & Silverman's

Bholefale Lager-enthaltend alle correcten Binter-Moben in Angugen, Overcoats und Ulfters-bei erfahrenen Schneibern gemacht - garantirt paffen u. tragen gufrieben:



Clayton Unftriffed Borfted Sac Angüge—in einsach der dober dopteldrung—gem ucht von reinem auftralischem Garn—einsach ichwarz und blau—grane oder braum Platibs—French Pieced importirtes iratientiches hitter—alle Größen—G. § 6. 79 U. & S. Wolfelate-Preis \$10.—Retail-Preis \$12.50—unfer Preis ... \$6. 79 Englische Welton Cac Tuits—einsach und dopteldrüftig, gentacht aus ausgefungten auftralischen Stoffen — buntelbraune ober Orlock-Schittungen — einsach ober doptelbrüftig iratienische Hutter—raube Annten—alle Größen—holfe \$12.50 gemacht—K. U. & S. Wolfelatedreis \$16.—Retailvreis \$20.—unferPreis \$12.50 Germant Stinchlau Uberzeicher—In daben in schwarz, blau, Orlord w. braun, Double Warr Serge Futter, ichwere Froi Cloth Vermeintter, Sammetragen, feide-Clanton Unfinifhed Borfted Gad Unguge-in einfach ober bopvelbruftig-ge-Double Mary Serge Futter, ichweres Fron Cork kermeisnter, Cammetragen, seiden erorded kante. vrachtvoll gemacht und eitgegent wissend — alle Größen — § 8.75. G. N. & S. 8 Obholeiale Preis \$10.—Retail Breis \$12.50—unfer Breis... \$8.75. Weckcall's Kersen Niegen Micherzsieher—Diese Stoffe sind aus reinem anstralischem Garn gemacht — wiegen 30 Ungen auf die Nachen ich schwarz, dau und braum — mit rauben Kanten und Lad Seams, importires Double Warv italienisches Lederslutter, ieidener Sammetkragen. Schuftt in zuel Kängen. fürze n. mitterer Känge—alle Größen. G. U. & S. Wholeiale Preis \$12.50—Retail-Preis \$15.-unier Preis \$9.75. Chite Patent Beaber Uederzieher—in schwarz und blau-diele Stoffe können nur gemacht werden von erster Rialfe Sarn—der Uederzieher hat breite französische Faarungs, schweres Satin Aumpfe und Aermel-Kutter, seidener Sammet-Kragen—alte Größen.—G. U. S. Wholeiale Preis \$20.—Retail-Preis \$25—unier \$414.75.

Branchbare Regen-Röde für Männer, zu halbem Breife. Statingbate Neigen Abolt in Manner-Schuft dopbelbruftig - Bor Fason - Beammetfragen. 50 Roll lang, alle Nahle gedunden, genahl und sementiri-wir garan tiren biefen Regenrod für abfolut wosserbicht - ju haben in ichwarzen, blauen un lohsarbigen doppelten Textur - Materialieu - werth \$8.00 - Speziell für \$4.85 morgen.

G. 11. & C.'s gute Werthe in Rnaben-Angigen.

800 doppelbruftige 2. Etnde Auguge für Snaben — Größen 8 bis 16 Jahre positib reine Wolls — bon importirten Chebrotis, Cassumers und Workebs blane, ichwarze, braune, graue, Lohfarbige und olive Plaids und Mitchungen bovbel Warps Italian Futterstoff—genaht mit Seibe elegante F3.45 Mustattung, gute Arbeit — G. U. & E. & Woleslalepreis 84.50, Retailpreis 86, unfer Preis .... \$3.45 Ansfatung, gute Arbeit—G. U. & S. Bebolefalepreis \$4.50. Retailpreis \$6, unfer Preis ... \$0.529

250 Middy Anzüge für Knaben—Größen 3 bis 8 Jahre—bon ganzwollenen Chepitots und Caffimeres
ein braunen und grauen Michaugen—großer Matrosenkagen und Weste—elegant braibeb—\$2.45

genäht mit Seide—G. U. & S. & Wholefalepreis \$3. Actailpreis \$4.50—unfer Preis ... \$2.45

475 Knaben-Recfers mit Matrosen-Kragen — Größen 3 bis 8 Jahren — positiv reinwollen — blau, schward grün—in franz, Boucke—dibbs garnirt und mit Braib—löweres ind. Futter—mit \$2.45

Seide genäht—G. U. & S. & Wholefale-Preis \$3. Actail-Preis \$4.50—unier Preis ... \$2.45 650 Anaben:Reefers mit Einem:Aragen — Grögen 6 bis 15 Jahren aus absolut ganzwollenem Frieze gemacht, in blauen, braunen und Criord-Michangen, blibliches farrirks Futter, burchaus mit Seibe genacht. Dovbeltgenabte Raft ausgezeichnet geschneter—G. U. & S.'s Wholesale-Preis \$3.50, \$2.95
Retail-Preis \$5.00—unser Preis

# Spigen-Gardinen, Draperien und Bettfachen.

5000 Paar Spigen-Garbinen Der beliebteften und beften Macharten, alles neue Entwürfe; Bargain-Bartien morgen ju 35c am Dollar. Bartie 1-\$1.10 Rottinghams, 31/4 Parbs 59c 7 Fuß fertige Fenfter Roleaur, mit Spring Rollers Bartie 4-15 echte Bruffels Spigen Barbinen, Jrif Point Spigen Garbinen und Re- \$2.50 naissanceCffette Bartie 5-87.50 echte Remaissance, echte Bruffelsechte grift Bointe und Swig Tambour: \$3.95 Farbinen Bortieres, 50 Zoll breit, gefnotete Franzen an oberen und unteren Ende, ansigezeichnete Muster. \$1.69
25: Simplon's Art. 122c

\$6 11-4 Californio ober Misconfin wollene Blankets —weiß, grau, lohfardig ober faurlach, \$3.69 \$7.50 11-4 und 12-4 Diamond Ballen California-Blantets, bon extra guter gammwolle. \$5. \$1.50 bolle Große Comforters, weißer baum- 89¢ Creconnes. 122t Muslin, gang gefaumt. 210c fpigengeftreifte Curtain 9. 210c 12 122c Wustin, gang gefäumt.
st. 3c 11-4 gefäteite Beitiafen, Marjeilles-



Ruge 500 John Bromley & Cons | Ausstattungewaaren für Danner



Wollene Sweatere für Danner, in maroon, elfen beinfarbig, marineblan und fcmars-Ma- 98c trojenfragen, weiße Streifen-\$1.48 werth Arbeitshemben für Manner, ichwarg'und 23c Ameireihige blaue Flanesthemben, sorgfältig gemicht mit Joch und Halsband— 89c Alle Rovitaten in farbigen Bufen - Demben Ghede, Streifen ufm. - werth bis \$1.25-

Derby gerippte und einfache Demden und Unter-bojen für Manner—gang Wolle—4 Farben—blau, rofg, nobig und Tabakbraun—morgen 956

Wichtiges in Leinenwaaren. Tafel mast-72 Boll breit-feinste Sorien von von 69c gebleichtem Gatin Finish-werth \$1 . . . . . 69c Rahmfarbiger Tafel-Damaft-extra fcmbere 31¢ Schwere Sanbinder-ichottifder Danaft-Ouds und fanch Ched Glas Sanbtuder-befrauft- 5t 

Clober Sonehcomb Sandtuder-boll gebleicht 10¢ -befranft-Große 46x22-werth 15c..... Erfparniß in Aurzwaaren. Gines bitliche Importeurs ganze Muster-Auswahl von sanch ietdenen Garters und Satin Belts zu weuiger als die Halter ihres wirftigen Wertbes- sanch gauz-seidene Elastic, unt Sterling Silber Aucles, good loof Nappids Joot, zc., in Glas und sanch Bores, seine zwei Kaare einander gleich, werth 25c 10c die Paul Mustad zu 50c, 25c und Befte Liste Doje Supporters, in jowarz und 3c weiß, alle Größen, Die 10c, 12c. 15c Sorte-für 3c 3. D. Kings 500 Bos. Deft-Faden, 200 Bos. bester Matchinen-Faben und 200 Bos. Leinen fin- ifheb Faben, werth 4c und be-Spulen ..... 10 6-Safen Thomas Patent Cath Corfet Clasps, um gu verhindern, bag Rieider reigen, in ichwarg, grau und weiß, mit 130U. Ruden, 40

#### Medallion Donnerstag in bem überaus popularen Bilber-Laben.

Partie It. 1-Deballions, affortirte Rahmen in Partie Rr. 2—Medallions, 10x12 Gold burnished Rahmen. mit messingenen Ceen-Cruanenten und Casel-Rücken, 20 affortirte handgemalte Pho-to-Subjette, gewöhnl. f. 81 berkauft, Ausw. Partie Nr. 3—11x14 Medallious, Gold burnissed Florentine Rahmen, Sajel-Rüden, 25 Subjette, handgematte Photos, einigließich St. Gärtlia und andere voorläre Subjette, gut \$1.25 werth, 69c Auswahf.

Partie Nr. 4—Cobs und Ends von paffenden Ge-malben und Meballions, infl. biele hübiche 17c Entwürfe, Werthe bis ju \$1, Auswahl.



Subiche Puppen, Rib.Balg und Bisque-Ropf, mit geflochtener Perricte. Schuben und Strump-bfen, regulare 75c- und 59c



35c Chopping Bage 19c.

Shopping Bage-feine fcmarae Grain . Leber Shopping Dags Leber-Griff—gute Tuch-Schließ-Tops und au-Bere Taide, binig 19c

\$12-Taidenubren unr \$4.95.



14-t. für Frauen. Gold gefülte fanch gradirte "Hunting Style" Uhren mit Stem Wind—jewelsch Inche Damasfeenebameritanisches Werf als genau Zeit haltend garantirt eine Uhr wenigstens 12: \$4.95 werth. 



Uhren \$1. Rene Batent - Weckuhren. feines, mit Rickel ausgestattetes Gehäufe — Casseiten
vierechige Mutter — beite garantirte Meifting - Werke
garantirte Meifting - Werke
tante Alaxu-Glock unter
ber Uhr — von Juwelseren
zu 22 vertauft — \$1
hier — \$1

Cocor Thir-Matten — ein-fach eber roth 33¢ Wunderbarer 50c-Berfauf von Teppichen. Umfaffend Standard Corten von Teppicen, bie burch ibre ertra feinen Eigenschaften gut bekannt find und bie im regularen Weg viel hobere Preise bringen.



Delclothe, Linoleum und Datten - Rleinere Breife, wie fie nicht oft gefunden werben bei folder ausgezeichneten Qualität von Stoffen. Morgen wird in Bahrheit ein fat von Storgen. Ausbien der Gegen der gegen 20c gegen Gegen Del-Cloth-beste überglas 20c firste Lualität-per Luad. Ho. Oben-Chadrate von Cel-Cloth-14 Hos. im Quabrat-ber Reit der Waaren von dem Lager 35c Bombay Matten und japanefiffe Matten - in Leinen Barp-fanch Damastber Chicago Carpet Co. . . . .

220 \$2 Photographie-Albums 69c Photographie - Albums, 28 Seiten, für Rombination Rabinet- und Rarten-Hacon, Blufch- und Celluloid-Deckel, 81.50 und 82 Werthe. 69c

## Runft=Nadelarbeit.

Geftidte Dreffer Scarfs und Sibeboard Covers, 11/4 Parbs lang, ausgezadte Ranten. Werth 250

Frei! Domerftag. Frei!



Set Bahne in anderem Material \$5 & aufmaris Set Bahne mit Golbblatte ..... \$25 Wir beicaftigen feine Stubenten.